

#### PRESENTED

TO

THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

fregher ogliche Bibliotheke

flafoentibeioller 3



-motivating integration to be the sine of the same

21. F. E. Langbein's

## Gedichte.

Berbefferte und vermehrte Driginal-Musgabe.

### Fünfter Theil.

(Bisher ungedrudte u. zerftreut vorkommende Gedichte.)

Mit tonigi. murtembergifdem Privitegium.

### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1835.

IG 2716 A. F. E. Langbein's

# kämmtliche Schriften.

Vo Ilft an dige, vom Berfasser selbst besorgte, verbesserte und vermehrte Original-Ausgabe letzter Hand.

Fünfter Band.

Enthält: Gebichte fünfter Theil.

Mit fonigt, wurtembergischem Privilegium.

### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1835.



## Gebichte.

Fünfter Theil.

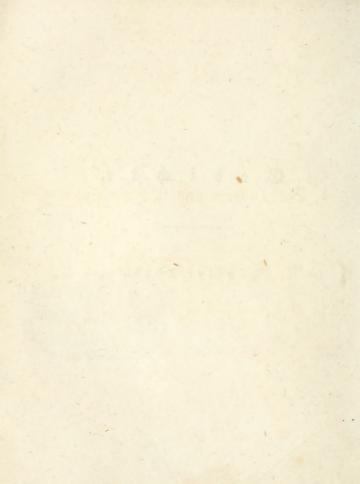

Balladen und Romanzen.



### Iohann Friedrich, Churfürft von Sachfen, und Lucas Cranach.

Bei Mühlberg siegte Kaiser Karl Mit seiner Heeresmacht. Der Chursürst ward im eignen Land Gefangen und bewacht.

Ein Blutgericht, dem Alba falt, Als Oberhaupt, gebot, Sprach aus: "Der Churfürst ist Rebell Und er verdient den Tod." Sein Schicksal war ein Donnerschlag Für jedes Sachsenherz. Der alte Maler Lucas sank Ins tiefste Meer von Schmerz.

Bildwerke, sonst ihm nur ein Spiel, Gelangen jetzt ihm nicht. Umdunkelt von der Thränen Thau War seiner Augen Licht.

"Beschütze, Gott, das theure Haupt Durch beiner Engel Schaar!" So bat er oft für seinen Herrn, Der ihm so gnäbig war.

Und einst erschien ein Kämmerling, Bon Karl gesandt, und sprach: "Ihr sollt zum Kaiser kommen, Freund! Folgt ungefäumt mir nach!" Gelageri war bes Siegers Heer Unfern im offnen Felb, Und muthig trat ber fromme Greis Ins hohe Kaiserzelt.

"Willsommen, Alter!" sagte Karl, Mit Ton und Blick ber Gunft. "In meinem Schloß zu Mecheln hängt Ein Werk von beiner Kunft.

Es ist mein eignes Jugendbild, Gar trefslich conterfeit. Wie alt, wenn du deß noch gedenkst, War ich zu jener Zeit?"—

"Ihr tratet eben, hoher Herr, Ins neunte Lebensjahr, Und stelltet schon als Feuergeist Euch meinem Auge dar. Ihr wandtet immer links und rechts Das lockenreiche Haupt. Dem Maler war kein fester Blick Ins Angesicht erlaubt.

Doch Euer Lehrer trat heran, Und raunte mir ins Ohr: ""Nur einen Augenblick Gedulb! Ich kehr' ein Mittel vor.

Das junge Herrlein schauet gern Auf einen schönen Pfeil. Dann hält sich's still, als wär's umstrickt Mit einem Zauberseil.""

Und einen Pfeil, kunstreich gemalt, Steckt' eines Dieners Hand, Euch zur beliebten Augenlust, Hoch an die seidne Wand. Schnell flogen Eure Blicke bin, Und weilten fest babei. Nun lauscht' ich jeben Zug Guch ab, Und schuf bas Conterfei." —

Dem Kaiser war von dieser Mahr Kein Wörtchen mehr bewußt, Und Eranachs ehrlichen Bericht Belächelt' er mit Luft.

Da sprach in sich ber alte Mann: Zeht gilt es oder nie! Und vor dem Kaiser wars er sich Mit Thränen auf die Knie.

"Ei, was beginnst du?" sagte Karl. "Bas ficht so schnell bich an? In eine Gnade bein Begehr, Du sollst sie gleich empfahn." "Ach!" seuszte Lucas, "nicht für mich Bitt' ich um Kaiserhuld: Nur meinem unglücksel'gen Herrn Berzeihet seine Schuld!"

Der Kaiser sprach gerührt: "Steh auf, Und harre treu und still! Ich bin schon fast gemeint, daß ich Ihm Gnad' erzeigen will."

Und einen Silberteller hob Er aus dem nahen Schrein, Deckt' ihn mit neu geprägtem Gold, Und sagte: "Das sen dein!"

Doch Lucas nahm nur, wie er stets Bescheiben sich erwieß, Was mit zwei Fingerspiken sich Vom Golde fassen ließ. "Genug, als Denkmal Eurer Hulb!" Sprach bemuthsvoll ber Greis. "Was ich auf Erben noch bebarf, Gewannen Kunst und Tleiß.

Der Wallfahrt müde, sehn' ich mich Nach einem bessern Stern; Doch finden möge mich ber Tod Bei meinem guten Herrn!

Send Ihr zu Gnaden mir geneigt, So stimmt dem Wunsche bei, Daß meines Fürsten Kerkerburg Auch meine Wohnung sen!" —

"So zeuch nach Insbruck!" sagte Karl. "D, wär' in meinem Reich Bon Tausenden nur Einer dir An edler Treue gleich!" — Und Cranach flog nach Wittenberg, Durchglüht von feinem Glück, Und gab fein Bürgermeisteramt Der guten Stadt zurück.

Er drückte seiner Freunde Hand, Sagt' ihnen Lebewohl, Und nahm dann fröhlich seinen Weg Ins ferne Land Tyrol.

Zu Insbruck saß der arme Fürst, Und las ein Andachtsbuch, Da ward gemeldet: "Ihr bekommt Von Wittenberg Besuch.

Der alte Lucas Cranach zog Mit Sack und Pack hier ein." "Jit's möglich?" rief der Churfürst aus: "Führt schnell den Freund herein!" Und herzlich in die Arme schloß Der Fürst den Ehrenmann: "Du treue Seele, schreckt dich nicht Mein Sturz und Kerkerbann?"

"Mein!" sagte Lucas: "Und so denkt Das ganze Sachsenland. Die Macht des Schicksals hat kein Herz Bon Euch dort abgewandt.

Ich bleibe, Kerr, wenn Ihr's vergönnt, Zu Euren Diensten hier. Ich bat ben Kaiser um Vergunst, Und er gewährte mir."

Drob schmerzlich lächelnd, sprach ber Fürst:
"Das hätt' ich kaum gedacht!
Mich wundert, daß sein Gisenherz
Mir solche Freude macht.

Ein Freund, wie du, in Gram und Noth, Welch föstliches Geschenk! Ich bleibe deß auch meinem Feind Stets bankbar eingedenk."—

Und in ter Mauern engem King, Der seinen Herrn umschloß, War Lucas nun in Freud' und Leid Sein traulicher Genoß,

Wohl fehlte Freude, wie man fie In Fürstenfälen trifft: Sie quoll hier, füßen Trostes voll, Nur aus ber heil'gen Schrift.

Die war, wann vor ber Staffelei Der Künstler schaffend saß, Das Herzensbuch, woraus ber Fürst Mit lauter Stimme las. Und seelenfreudig sprach er oft: "Gott lebt und waltet noch! Und er, der meiner nicht vergißt, Befreit mich einst vom Soch."

Und die ersehnte Stunde schlug Im sechsten Trauerjahr; Da brachte man von Kaisers Hand Den Lösebrief ihm dar.

"Strick ist entzwei und ich bin frei!" Rief freubenvoll er aus. "Nun, Bater Cranach, eilen wir Im schnellsten Flug nach Haus.

Sutherzig schlossest bu bich selbst In mein Gefängniß ein, Und sollst nun auch auf freier Bahn Mein Reisenachbar seyn." — Des Fürsten holdes Wort vernahm Der Bielgetreue gern, Und saß im Wagen hochvergnügt Bur Seite seines Herrn.

Und ch' fie, wo die Saale fließt, Noch Jena's Thürme sahn, Kam schon die wactre Bürgerschaft In Feierkleidern an.

Mit grünen Zweigen, boch geschwenft, Und Blumen in der Hand, Rief jeder Mund: "Willfommen, Herr, Im lieben Baterland!"

Und Mancher sprach zum Nachbar: "Sieh, Der Greis, der mit ihm fährt, Das ist der brave Mann, der sich Hat wundertreu bewährt."— Schon achtzig Jahre beugten ihn, Als folches sich begab. Er sank im zwölften Mond darauf Zu Weimar in sein Grab.

Und Johann Friedrich, bem er sich Getreu hier zugefellt, Folgt' ihm bes nächsten Jahres auch Zur ew'gen Friedenswelt.

### Der Schutzengel.

Auf eines Berges steilem Nacken, Umstarrt von hohen Felsenzacken, Stand eine feste Burg am Rhein, Bewohnt von Hans von Eberstein. Gin Dorn im Auge war dem Kaiser, Otto dem Großen, längst dieß Schloß; Denn Hans, das Haupt der Grasenhäuser, War seiner Feinde Bundsgenoß. Die Burg, so hoch, wie Abler fliegen, War schwer mit Heermacht zu besiegen, Und Kriegsfunst, Wachsamkeit und Muth Bereinten sich zu ihrer Huth. Doch hossend, daß sie unter'm Schleier Der Nacht zu überrumpeln sen, Erscholl ein Ausgebot nach Speyer Zu einem festlichen Zurnei.

Graf Eberstein, bazu gelaben, Besahrte weder Trug noch Schaben, Und ritt, mit Otto's Freigeleit, Bergnügt hinab zum Lanzenstreit. Froh hieß der Kaiser ihn willsommen, Und sprach zugleich in seinem Sinn: "Dein Schlößlein wird bei Nacht genommen. Und morgen bin ich Herr barin." Geseiert mit gerechtem Ruhme, War Hans an Seel' und Leib die Blume Der edlen deutschen Ritterschaft, Ein Biederheld voll Jugendfraft. Auch jeht erkämpste seine Lanze Des Sieges Dank aus zarter Hand, Und freundlich war beim Reihentanze Der Fräulein Blick zu ihm gewandt.

Des Kaisers Tochter, hold dem Ritter, Erbebte vor dem Ungewitter, Das sich, indeß man Freundschaft log, Ob seiner Burg zusammenzog. Sie stellte sich mit ihm zum Reigen, Und raunte tanzend ihm ins Ohr: "Graf, säumet nicht, zu Roß zu steigen, Und schüßt vor Feinden Euer Thor!" — Er war im Flug auf seiner Feste, Und leise zogen ehrne Gäste Im Morgengrau die Felsenbahn, Bom Kaiser selbst gesührt, hinan. Hans aber stand beherzt und munter, Bon seinen Fähnlein rings umweht, Und grüßte von dem Wall herunter: "Willsommen Eure Majestät!"

Bestürzt rief Otto: "Was, der Geier! Ich denke, Du bist noch in Speyer. — Ha! liebreich that ein Plaudermund Dir meine Kriegslist heimlich kund. Doch Du gefällst mir, kühner Degen, Zur Scheide kehrt zurück mein Schwert, Und Deine Traute sey, mit Segen, Zur lieben Handsfrau Dir gewährt." — Hand flog hinab bie Felsenstusen Und, unter lautem Zubelrusen Der Seinen und der Kaiserschaar, Umarmte sich das Helbenpaar. Mit Freuden schied vom Fürstenrange Die Braut des edlen Eberstein, Und, reich an Gütern, blühte lange Sein wackeres Geschlecht am Khein.

### Die Aussteuer.

"Sieh, Konrad, unser Töchterlein Berkümmert ganz vor Liebespein! Wir muffen für den kleinen Uffen Nun endlich Rath zur Hochzeit schaffen."

"Nath schaffen! — Frau, bu machst mich wilb! Du weißt, was jetzt ber Roggen gilt! Eh' sich die Früchte nicht vertheuern, Hält's schwer, bas Mädel auszusteuern." "Ach, Konrad, bas bedacht' ich längst! Doch geh', verhandle beinen Hengst! Der Graf bot hundert Stück Dufaten Und bamit läßt sich viel berathen."

"Ei was, die Krone meines Stalls, Den föniglichen Schwanenhals, Den foll ich Knall und Fall verkaufen, Und bettelhaft zu Fuße laufen?" —

So fuhr der Pachter mürrisch auf, Und doch beschloß er den Berkauf, Als Frau und Töchterchen ihn herzten, Und ihn in begre Laune scherzten.

Kaum brach ter nächste Morgen an, So stieg er auf den stolzen Schwan, Und ritt auf wohlbekannten Wegen Der sernen Grasenburg entgegen. Er trabte bin durch einen Walb; Da brüllt' es aus dem Dickicht: Halt! Ihm fielen Räuber in den Zügel, Und warfen rasch ihn aus dem Bügel.

Ein Dieb, ber um bas eble Rof. Den handel mit Piftolen ichlof, Zagt' über Stock und Block und Graben Mit ihm bavon auf Tod und Leben.

Der Pachter ichrie und rang bie hand, Und als er feine Rettung fand, Ging er, mit gitternben Gebeinen. Im Zwielicht wieder zu ben Seinen.

Und fie, nicht ahnend feinen Schmerg, Sie frurzten frohlich an fein Herz, Und jubelten umber, und baten: "Beig, Bater, zeig uns bie Dufaten!" Doch bebend, wie ber Aespe Laub, Bernahmen sie ben Straßenraub, Und eine thränenvolle Stunde Schloß sich an biese Trauerkunde.

Schon wollten sie mit ihrem Harm Sich flüchten in des Schlases Arm: Auf einmal drang zu ihrem Shre Ein helles Wichern vor dem Thore.

"Was ist bas?" rief ber Pachter aus; Sie eilten allzugleich vor's Haus. Da stand ber Leibhengst, ohne Schaben, Mit einem Mantelsack beladen.

"Willfommen!" jauchzte Konrad auf. "Mein Schutzeist lentte beinen Lauf. Gott Lob! daß du der Rott' entgingest, Und laß doch sehen, was du bringest!" Der Mantelsack warb aufgerollt; Man fand brin tausend Thaler Gold. — Ha! welche Freude, welches Lachen! "Nun, Kinder, laßt und Hochzeit machen!"

### Verföhnung nach dem Tode.

Zwei Schlöffer standen hoch und frei, Und sahn einander finster an. Dazwischen zog ein Fluß vorbei, Und friedlich ging er seine Bann.

Doch in ben Burgen regten sich Haß und Entrustung fort und fort, Und brohten sich oft schauerlich Aus offnen Fenstern Meuchelmord. "Wer find die Zwei, die sich so graus Berwunden mit dem Pseil der Schmach?" Rief einst ein Fremdling staunend aus, Und der bestragte Waidmann sprach:

"Zwei Brüder find's, und dieß Gefecht Schallt täglich icon ein halbes Jahr. Sie find von abligem Geschlecht, Das manch Jahrhundert blühend war.

Ein Fraulein liebten fie zugleich, Das drob in bofen Leumund fam, Und beide flob, und fummerbleich Den flösterlichen Schleier nahm.

Das hat die Brüder so entzweit; Sie schwuren sich schon oft den Tob, Und leicht vollzieht die Folgezeit, Was sich die Rasenden gebroht." Geweiffagt unten an bem Fluß War kaum ein solches Trauerspiel, Als oben schon ein Doppelschuß Aus beiben Schlöffern frachend fiel.

Die Brüber taumelten zurück, Mit Aechzen hier, mit Aechzen bort. Bollbracht in Einem Augenblick War rechts und links ber Brubermord.

In Stepermark, vor alter Zeit, Zit diese Schauberthat geschehn. Der Mörber Schäbel sind noch heut In einer Kirche bort zu sehn.

Zu Grab' ist nun ihr Haß gebracht, Und wundersame Lieb' erscheint. Sie stehen, trennt man sie vor Nacht, Des Morgens wieder nah vereint. Schon oft versucht von Neubegier, Ward läng're Scheidung nie erreicht; Und so bewähret sich auch hier, Daß aller Groll im Tode weicht. Die heilige Cange.

Legende.

Mit dem frommen Schmuck bes Kreuzes Auf dem eisernen Gewand, Zog Graf Naimund von Toulouse Ins bedrängte heil'ge Land.

Er und andre tapfre Fürsten, Zeglicher ein Biederhelb, Führten gegen Gottes Feinde Gottes Streiter in das Feld. Aber sieben Monden trotte Antiochien die Stadt. Bor den unbesiegten Mauern Burden Seist und Körper matt.

Furchtbar muchs die Macht des Feindes, Mangel beugte Kraft und Muth, Und der Erde Grund erbebte, Aufgestört von innrer Gluth.

Petrus, ein gar frommer Pilger, Arm und von geringem Stand, Fühlte bei dem Heer ber Christen Auch bes Unglücks schwere Hand.

Einst bei Nacht in seiner Zelle, Bon Gefahren rings umbroht, Blidt' er himmelan und seufzte: "Hilf' und, Herr, aus aller Noth!" Da burchflog ber Zelle Dunkel Gleich bem Blit, ein heller Schein, Und mit leuchtenden Gewanden Traten'schnell zwei Männer ein.

Einer mannhaft und gediegen, Schwarz sein Auge, braun sein Bart; Schlank der Andre, zart gebildet, Sanften Blicks, nach Frauenart.

Zener sagte rasch: "Andreas, Der Apostel, steht vor dir. Hebe dich von beinem Lager, Sen getrost, und folge mir!"

Dem bestürzten Pilger gingen Beibe nach der Stadt voran; Und ein Pförtchen in der Mauer That sich auf bei ihrem Nahn. Wie gefoffelt ftand bie Wache, hemmte nicht der Fremden Lauf, Und des heil'gen Petrus Kirche Schloß von felbst fich ihnen auf.

Sonnenhell war ihr Gewölbe, War gleich Mitternacht schon nah', Und im Tempel feine Kerze, Die man Licht verbreiten sah.

"Pilgrim, ruhe hier ein wenig Auf bes Altars Stufen aus!" Sprach Andreas, und ging eilend Tiefer in bas Gotteshaus.

Wieberkehrend zu ber Stelle, Wo ber Pilger sich befant, Trug er eine hohe Lanze, Wie ein Kriegsmann, in der Hand, Und er sprach: "Das ist die Sanze, Die das heil'ge Blut vergoß, Das vor alter Zeit am Kreuze Für das Heil der Menschheit floß."

"Sieh, wo ich fie hier verberge, Und vergiß nicht diesen Ort! Melb' ihn, ift die Stadt gefallen, Den Eroberern sofort."

"Und ber Heerfürst Raimund sasse Mit Vertrau'n ber Lanze Schaft! Sieghaft zeigt sie bann in Schlachten Ihre heil'ge Wunderfraft."

"Morgen aber geh' zum Bischof, Dein Begleiter eurer Schaar, Und was du hier fahst und hörtest, Stell' ihm alles treulich bar." "Bitt' ihn, das er nicht ermübe In Ermahnung und Sebet, Bis des Sieges Ehrenfahne Frei das heil'ge Land durchweht." —

Dieß gesagt, senkt' er die Lanze Tief in eine Steinkluft ein, Und den Pilger führten Beide Wieder in sein Kämmerlein.

Aber Furcht, ber Armuth Tochter, Sprach zu Petrus: Wag' es nicht, Unberedsam zu erscheinen Bor bes Bischofs Angesicht!

Und mit ihr in stetem Kampse War der dritte Tag vollbracht, Da erschienen jene Männer Abermal um Mitternacht. Der Apostel fragte: "Brachtest Du bem Bischof ben Bericht?" — "Nein!" befannte Petrus zagent, "Ich erfühnte beß mich nicht."

"Immer halt mich Furcht gefangen, Daß ich nicht gehorchen kann. Würde mich ber Bischof hören? Ich bin ein geringer Mann."

Da versetzte der Apostel: "Einem Thoren sprichst du gleich! Wohl euch Armen und Geringen; Ihr ererbet Gottes Reich!"

Und bu stehst im Bund mit Helben, Die bem Herrn ihr Leben weihn. Selbst die Heiligen des himmels Stritten gern in euren Reihn." "Drum laß ab, bich klein zu achten, Da dir nirgend Schande droht. Geh zum Bischof unerschrocken, Und befolge mein Gebot!"

Aber Furcht hielt noch ben Schwachen Dom besohlnen Gang zurück. Endlich ward die Stadt erobert; Doch vergänglich schien dieß Glück.

Denn die Christen zu umzingeln Auf der neuen Siegesbahn Zogen schon die Saracenen Mit verstärfter Macht heran.

Und die beiden Männer kamen Endlich jetzt zum dritten Mal. "Nun, wie steht es?" rief Andreas: "Abatest du, was ich befahl?" "Hoher Heil'ger," feufzte Petrus, "Bähle dir ein andres Haupt! Aller Kräfte, dir zu dienen, Hat Berzagtheit mich beraubt."

"Schäme dich der schwachen Rede!" Rief der Heilige mit Hast. "Unser Herr hat dich erforen; Darum freudig Muth gesaßt!"

"Deine Strenge," sprach ber Pilger, "Drückt mein Herz wie Steingewicht; Doch im Auge bes Gefährten Leuchtet mir ein milbes Licht."

Wer ist bieser Wunderbare, Dem kein Wort vom Munde fließt, Und der boch in meine Seele Freudiges Vertrauen gießt?" "Nah' ihm!" sagte ber Apostel! "Und mit Demuth auf ben Knie'n Kusse seine nackten Füße! Dann, fürwahr! bann kennst du ihn!"

Und kaum stand der fromme Pilger Zenem Unbekannten nah',` Als er blut'ge Nägelmahle An den zarten Füßen sah.

"D, mein Herr und Heiland!" rief er. Ihn verließ des Unwerths Wahn, Und, die Stirn am platten Boden, Betet' er den Herren an.

Christus hob ihn aus dem Staube, Legte segnend seine Hand Auf das Haupt des Tiefgerührten, Und das heil'ge Paar verschwand. Dann ging Petrus, zu verfünden, Welches Seil ihm worben war, Und in Raimunds Sand die Lanze Brachte Sieg ber Christenschaar. Die Reife des Bürcher Breitopfes im fechszehnten Jahrhundert.

Dem heitern Morgenrothe Rief seinen Gruß der Hahn, Da fam in Zürch ein Bothe Bon Straßburg eilig an.

Ein Schreiben, das er brachte, Betraf der Städte Bund; Doch anders, als man dachte, Schrieb Straßburg furz und rund: "Ein Bündniß angetragen Habt ihr uns, liebe Herr'n; Uns aber, deutsch zu sagen, Brächt's weder Glück noch Stern.

Was würden wir uns nügen, Durch weiten Raum getrennt? Wie könnten wir uns schüßen, Wann uns ein Teind berennt?

Drum banken wir der Ehre, Und stellen uns allein Mit Gottes Schutz zur Wehre; Doch Freunde laßt uns seyn!" —

Die wadern Schweizer pflogen Der Antwort wegen Nath, Und was sie wohl erwogen, Das ward sogleich zur That. Der jüngste Rathmann eilte Bom Stadtsaal in sein Haus, Flog in die Küch' und theilte Befehle darin aus.

"Frau, bring von deinen Töpfen Den Riefen dort herbei, Laß ihn voll Wasser schöpfen, Und koche Hirsebrei!"

Sie fragte, Neugier zeigend: "Was haft bu, Freund, im Sinn?" Schon aber lief er schweigend. Zum nahen Strome hin.

"Halloh! gleich segelsertig Das schnellste Schiff gemacht, Und send sofort gewärtig Der ihm bestimmten Fracht!" Mit jungen Fahrgesellen Bon ihm gewählt im Flug Gings wieder heim, wo Wellen Der Brei am Teuer schlug.

Man hub mit raschem Griffe Den Topf hinweg vom Brand, Und trug ihn nach dem Schiffe, Das segelsertig stand.

Mit schnellerm Fluthgetriebe, Als je die Zürcher sahn, Trug es, der Stadt zu Liebe, Die Limmat seine Bahn.

Und zwanzig Auberstügel, Sie flogen ohne Ruh: So ging's durch Thal und Hügel Des Rheines Armen du. Der Flußgott nahm geschäftig Den ihm vertrauten Riel, Und trug ihn hold und fräftig Den Weg zu seinem Ziel.

Mis trüg' er eine Flocke, Bollbracht' er seinen Gang, Bevor die Abendglocke Bon Straßburgs Thürmen flang.

Der Reichsstadt Bürger waren, Mit Bogen in der Hand, Bereint in frohen Schaaren Zum Schühenfest am Strand.

Und selbst bes Rathes Glieder, In feierlicher Tracht, Durchwallten auf und nieder Das Feld ber Bogelschlacht. Jeht kam bas Schiff geflogen! Des Breitopfs Niesenbauch, Schon lang' ein Spiel ber Wogen, Umfloß noch warmer Hauch.

Tarüber gut gelaunet, Hub man den Topf empor, Und feht' ihn, rings umstaunet, Den fremden Rathsherr'n vor.

Der Zürcher sprach: "Wir treiben Heut Scherz, mit Ernst vermischt. Für Euer kaltes Schreiben Wird warm Euch ausgetischt.

Zürch, bas für Euch zum Bunde In todter Ferne lag, Gibt fo lebend'ge Kunde Was muntres Bolf vermag."— Die Bürger Straßburgs fianden Still lächelnd, doch beschämt, Und selbst die Rathsherr'n fanden Jetzt ihren Stolz bezähmt.

"Freund," sprach der Burgemeister, "Nun faßt wohl jedes Kind, Was für entschloßne Geister Die braven Zürcher sind.

Der Brief, den wir geschrieben, Mach' Euch das Herz nicht wund! Bersöhnt laßt Euch gelieben Den uns erwünschten Bund!"

Drauf Handschlag und Umfangen Und brüderlicher Kuß! Und Zubeltön' erklangen Umher dem Bundesschluß. Dann ward, nach beutscher Weise, Der Becher frisch geleert, Zugleich als Ehrenspeise Der Zürcher Brei verzehrt.

Auf's Wohl ber Bundsverwandten Floß weidlich goldner Wein. Dem Zürcher Abgesandten Schien's Uebermaß zu sehn.

Er sprach: "Genug für heute, Damit wir gut bestehn, Und nicht, als trunkne Leute, Bu Schiffe taumelnd gehn.

Kein Borbild sen dieß Schwanken Für unsern werthen Bund! Er stehe sonder Wanken Auf ew'gem Felsengrund!" So schieden sie, und eilig Begann nach Zürch die Fahrt. Der Bundestopf ward heilig In Straßburg ausbewahrt.

## Die Mönchsehe.

Legenbe.

Der heil'gen Ugnes Bilbniß war In einem Kloster ausgehangen Und ihrer Himmelsschönheit Prangen Ergriff die Augen wunderbar.

Ein Mönch fand Tage lang bavor, Und fah mit inniglichem Schmachten, Obgleich die Brüder ihn verlachten, Ins Engelsangesicht empor. Umsonst, daß bes Gebetes Kraft Ihn früher vor der Liebe schirmte: Ein Bild besiegt' ihn, und es stürmte In seiner Brust die Leidenschaft.

Sie drang auf ihn so mächtig ein, Daß er die Noth dem Bischof flagte, Und endlich gar die Bitte wagte: "Laß, heil'ger Vater, laß mich frein!"

Der Bischof übersann bas Ding, Zog seinen gulbnen Reif vom Finger, Und sagte: "Gib, bu schwacher Junger, Der heil'gen Ugnes biesen Ring!

Melb' ihr zugleich dies Machtgebot: Sie möge beinen Wunsch gewähren, Und dich als Gatten lieben, ehren, Und tren dir seyn bis in den Tod." — Voll Freude dankte tausendmal Der Mönch für diese Vatermilde, Flog mit dem Ringlein hin zum Vilde, Und sprach, wie ihm der Herr befahl.

Und sieh, da hob mit holdem Blick Das Bildniß ihm die Hand entgegen, Empfing das Pfand, wie Bräute pflegen, Und zog sie mit dem Schmuck zurück.

So schloß den Bund ein seltnes Paar, Das drauf viel Jahre, sonder Reue, Durch Eintracht, Lieb' und feste Treue Ein Muster guter Ehen war.

## Mutterliebe und Geldenmuth.

"Erwacht! es nahen sich Feinde! Sie dringen zu Fuß und zu Roß Gewappnet hervor aus dem Walde, Und wenden sich gegen das Schloß."

So rief, vom Wartthurme kommend, Ein Anappe dem Grafen ins Ohr, Und aus dem nächtlichen Schlummer Sprang Friedrich bestürzt empor. "Ich kenne sie," sprach er, "bie Füchse, Die bort entschleichen bem Sain! Sie führt ber Feind meines Hauses, Graf Wilhelm von Lüzelstein.

Der Raufbold reget sich wieber Nach kurzer, listiger Rass. Er weiß, ich bin nicht auf Tehte Mit Bolk und Wassen gefaßt.

Lauf', sattle ben flüchtigsten Kenner! Ich flieg' auf die Burgen umher, Und sammle die Bundesgenoffen Zu fräftigfter Gegenwehr." —

Der Graf von Zweibrücken jagte, Bermeibend bie feindliche Schaar, Durch's Dunkel nach einem Schloffe, Wo seine Gemahlin war. Er weckte, vom Roffe gestiegen, Sie aus dem Schlummer mit Haft, Berkundend, daß ihn überfallen Bei Nacht ber unholde Gast.

"D Gott! wo sind unsere Kleinen?" Frug zagend die Mutter alsbald. "Sie sind," sprach Friedrich erseufzend, "Dort in des Feindes Gewalt."

"Weh!" rief sie, "wehe dem Bater, Der seine Kinder verläßt! Nun freut sich ihrer, als Geißeln, Der Feind im eroberten Nest.

Ein Mann hat bie Anaben geopfert, Des Lebens ficher zu feyn: Ein 28 e i b wird tropen bem Tobe, Sie aus ber Haft zu befrei'n." — Der Graf sah schweigend zu Boben, Bon Scham und Reue genagt; Die Gräfin aber enteilte Mit einer getreuen Magd.

Und als sie kamen zur Feste, Die Friedrich dem Feind überließ, Da standen, als Wächter des Thores, Zwei Söldner mit Schwert und Spieß.

Und die gefangenen Knaben Aus offenem Fenfter fahn, Und baten mit winkenden Sänden: "Komm, Mütterchen, komm heran!"

"Ja, herzige Liebchen, ich fomme!" Rief sie mit Außhand empor; Doch rauh geboten die Wächter: "Zurück ba, zurück vom Thor!" "Ich bin die Herrin des Schloffes;" Bersette fie: "laßt mich hincin! Ich muß unaufhaltsam ihn sprechen Den Grafen von Lüzelstein!" —

Er hatte sie drinnen belauschet, Und trat aus der Burg heraus, Hochragend beinah' wie ein Ricse, Bon Antlit finster und graus.

Ein röthlicher Bart bedeckte Die Brust verworren und wild. Der Mann, vom Fuß bis zur Scheitel, War traun ein widriges Bilb.

"Was wollt Ihr?" fuhr er entrustet Die Gräfin unritterlich an. "Ihr war't einst Herrin bes Schlosses; Nun ist es mir unterthan." "Behaltet es," sagte bie Gräfin, "So lang' es Euch gönnt bas Geschick. Behaltet Gold und Geräthe; Nur gebt mir die Kinder zuruck!"

"Mit nichten!" brummte der Rothbart: "Bo bliebe mein Lösegeld? Ich bin mit mir noch nicht einig, Wie viel mir zu heischen gefällt."—

"Den Menschenhandel, den schließe Mit Euch mein Herr und Gemahl! Mich laßt die Kindlein nur trösten, Und send nicht wie Eisen und Stahl!" —

"Tas bin ich nun einmal, Frau Gräfin, Das bin ich und will es seyn! Mein Wort und mein Wille sind eisern: Ihr dürft in die Burg nicht hinein." Er trat, indem er das fagte, Und zornige Blicke schof, Schnell rückwärts unter die Thüre, Und wollte sie wersen ins Schloß.

Rasch saßte mit muthiger Stärke Die Helbin ben struppigen Bart, Und zog ein bligenbes Messer, Das sie im Busen verwahrt.

"Steh!" rief sie, den Mordstahl erhebend: Der Tod hängt an jeglichem Schritt! Willst du lebendig von dannen, So nimm in die Burg mich mit!" —

Der Unhold erschrack vor ber Waffe, Womit sie zu Leib' ihm drang, Und wich, wie ein Krebs, von der Pforte Den Schloßhof immer entlang, Er ftapfte rudwärts bie Stiegen Bur Flur ber Gemächer hinan, Und alle Kriegsfnechte lachten, Die fo gefesselt ihn fahn.

Denn fandhaft behielt die Gräfin, Als ficheres Unterpfand, Bu ihren Kindern zu fommen, Den rothen Bart in ber hand.

So brang sie, mit Wagniß bes Lebens, Bis zu ber Kinder Gemach, Wo Wilhelm ihr Tulbung im Schlosse Bei Ritterehre versprach.

Wie jauchzten die Anaben vor Freude, Als fie, wie ein Engel, erschien, Und unter Kuffen gelobte, Sich ihnen nicht mehr zu entziehn! Zwar brach, dem Messer entronnen, Der Rothbart sein ritterlich Wort, Und herrschte von Stunde zu Stunde: "Frau Gräfin, sputet Euch fort!"

Doch fie, mit dem Muth einer Löwin, Bot unerschüttert ihm Trut, Und blieb drei Tag' und drei Rächte Der Kindlein getreuer Schut.

Ein mächtiges Hülfsheer führte Zett vor das Schloß ihr Gemahl. "Zeuch ab oder gib dich gefangen!" So ließ er dem Feinde die Wahl.

Graf Rothbart, zu machtlos zum Kampfe, War solcher Milbe gar froh, Und zog so still aus der Feste, Wie Friedrich baraus einst sloh. Rur Eins hat Jener gewonnen: Seit vierhundert Jahren beinah Grzählen die Chronifen treulich, Wie seinem Barte geschab.

# Der hirt von Oggersheim.

Im breißigjähr'gen Kriegsgewühl Rahm sich die Pfalz am Rhein Ein span'scher Feldherr einst zum Ziel, Und zog mit Schaaren ein. Er ließ, um siegend vorzudringen, Das Städtchen Oggersheim umringen.

Den Bürgern wurde falt und heiß, Bis noch der Trost sich fand, Daß unentbeckt im ehrnen Kreis Ein Fluchtweg offen stand. Da griffen sie geschwind zum Stabe, Und sichn mit Weib und Kind und Habe. Hans Warsch, der Schafhirt, blieb im Ort Ter Männer ganzer Rest; Denn Ehehasten hielten dort Den wackern Burschen sest. Sein Weib, ein ihm sehr liebes Wesen, War eines Kindleins erst genesen.

"Sieh zu, was stehet dir bevor?"
Rathschlagte Hans mit sich.
"Das Bolk umlagert Wall und Thor,
Und tobet fürchterlich.
Doch nur getrost! Wie sich's auch stelle,
Es stammt denn doch nicht aus der Hölle!"

"Tritt mannhaft ihm vor's Angesicht, Und sprich ein tapfres Wort! Das wär' des Burgemeisters Pisicht, Doch lief die Memme fort. So bist du leicht der Stadt mehr nüße, Als jene ausgewichne Stüße." Und zwischen Donnerbüchsen stand Er plöhlich auf dem Thor, Schwang muthig mit der rechten Hand Ein weißes Zuch empor, Und rief fast trohig: "Hört, ihr Degen, Ich soll mit euch Berhandlung pflegen!"

"Selobt ihr Schutz und Sicherheit Uns allen redlich an, So wird euch ohne Widerstreit Das Thor flugs aufgethan. Doch wolltet ihr die Stadt verheeren, So werden wir uns grimmig wehren." —

Dem Felbherrn ward, was Jener sprach, Bom Dolmetsch treu erklärt. Er sann darob nicht lange nach, Er ries: "Es sey gewährt! Und Hans, vertrauend diesem Worte, Eröffnete sogleich die Pforte. Wie staunten jett die Spanier Auf ihres Einzugs Bahn, Als sie das Städtlein um sich her, Wie ausgestorben, sahn! "Wo," fragten sie, "wo sind die Andern, Die sonst durch diese Gassen wandern?"

"Sie flohn!" versetzte Hans. "Aur mir Hing eine Kett' am Fuß, Weil ich heut oder morgen hier Kindtause geben muß. Doch dürst ihr drum nicht feindlich schalten, Was ihr versprochen, müßt ihr halten!"—

"Ei!" rief der Felbherr, "ei, wie hat Der Schalf uns angeführt! Doch fruchten soll's der ganzen Stadt, Was seinem Muth gebührt."— Drauf herrscht' er, wie ein Freund, gelinde, Und stand Gevatter bei dem Kinde.

#### Der Frauenfeind.

Der Nitter Bernd, ein Hagestolz, War fest und hart, wie Eichenbolz; Doch endlich griff mit scharfem Zahn Auch ihn ber Wurm bes Alters an. Bom Zipperlein und andern Gichten Gab's viel bem Arzte zu berichten.

Run wünscht' er fich ein trenes Beib, Bur Pflege für ben morschen Leib. Er hatte sich zur Frauenwelt Sonft nie mit Freundlichfeit gesellt, War stets bes Ghebunds Berächter Und rühmte sich's mit Hohngelächter.

"Den Weibern höfle, wer es fann!" Sprach auch noch jeht ber rauhe Mann: "Ein Narr ist jeder Frauenknecht! Ich hasse tödtlich dieß Geschlecht; Und nur, weil Krankheit mich geschlagen, Will ich das Kreuz der Ehe tragen." —

Einst zog er früh vor Sonnenschein Mit seinen Hunden in den Hain. Er suchte dort ein edles Wild, Und fand ein junges Frauenbild, Das kam, mit zarten Rosenwangen, In Pilgertracht daher gegangen.

Die Hunde spitten hoch das Ohr, Sahn schücktern an der Dirn' empor, Und mit Gewinsel und Seheul Entslohn sie, wie vor einem Scheu'l. Der Ritter aber sprach nicht blöde: "Was suchest du in dieser Occe?"

"Ich suche Schut, ich suche Glück;" Bersetzte sie mit dusterm Blick. "Einst saß ich in des Reichthums Schooß, Jehr bin ich arm und älternlos, Und aus des Elends Irrgewinden Weiß ich den Ausweg nicht zu finden."

"Komm," sprach ber Nitter, "in mein Haus, Kuh' bort von deiner Wand'rung aus, Und Dach und Brot sey dir gewährt, Besorgst du treulich Haus und Herd, Und pslegest mein in bösen Tagen, Wenn Sicht und Arzt mich weiblich plagen."

Die Fremde folgt' ihm in sein Schloß, Und als, arbeitend wie ein Roß, Sie auch durch Sanstmuth sich empfahl, Erbot er ihr sich zum Gemahl. Bald drauf erschien zum Hochzeitsese Ein bunter Schwarm geladner Gäste. Doch Einer zog mit Aengstlichkeit Den Bräutigam geschwind beiseit: "Unglücklicher, flich deine Braut! Sie ist ein Spuk, vor dem mir graut. Ich hab' die Kraft, ich fühl's mit Schrecken, Berkappte Geister zu entbecken."

Und, wie Gewittersturm und Bliß, Flog sie herbei vom fernen Siß:
"Der Mann hat Wahrheit dir gesagt!
Ich bin der Nachegöttin Magd.
Ich sollt' an dir das Hochverbrechen
Des schnöden Frauenhasses rächen.

Mi Siechling fiel es dir erst ein, Dir eine Wärterin zu frei'n. Du wähltest mich im Drang der Noth; Doch meine Mitgift war der Tod! Im Brautkuß hast du ihn empfangen, Und bald wird dich das Grab umfangen."— Sie sprach's, ward eine Flebermaus, Und schwirrte husch! zum Saal hinaus. Des Nitters Haupthaar stieg empor; Er sank, wie ein gebrochnes Nohr, Sank stöhnend auf den Boden nieder, Und todt erhub sein Freund ihn wieder.

# Die Schlangenkönigin.

"Ha, Schleicher! bift du wieder hier? Wie oft und ernst verbot ich dir Den Weg zu meinem Hause! Pack dich hinunter in dein Thal, Und tress ich hier dich noch einmal, So gilt's, daß ich dich zause!"

"D, Bater Martin, send boch gut! Ich bin ein ehrlich treues Blut, Und fann mich weiblich rühren. Verlobt mir Käthchen, Euer Kind! Wir werden fromm und gleichgesinnt Ein glücklich Leben führen." Drob lächelte ber Alpenhirt, Ein alter, reicher Sennenwirth, Und stolz auf seine Habe. Er lächelte mit Hohn und sprach: "Gemach, mein Bürschlein, nur gemach! Du bist ein armer Knabe."

"Ich aber, Gott sen Dank! bin reich, Und gern gesellt sich Gleich und Gleich; Drum such' es auch zu werden. Dann, kecker Freier, melbe dich, Bist du einst ganz so reich, als ich, An Wiesen, Feld und Heerden." —

Des armen Wilhelms Auge floß,
Denn seinen Erdenhimmel schloß
Das strenge Wort des Alten.
Ihm schwand der Hoffnung schwächstes Licht,
Dereinst des Neichthums Gleichgewicht
Dem stolzen Mann zu halten.

Und als er sich ins Thal gewandt, Kam, einen Milchfrug in der Hand, Sein Lieb herauf gegangen. "Was fehlt dir?" rief bestürzt die Maid. "Bertrau mir, welches Herzeleid Bethränet beine Wangen?"

Er flagte, was ihn so bewegt.
"Freund," sagte sie, "mein Bater pflegt
Im Jorn so rasch zu handeln.
Doch laß uns treu einander senn,
So wird vielleicht sein hartes Nein
Sich bald in Ja verwandeln."

Und scheidend rief sie noch zurück: "Leb wohl, und hoffe gutes Glück! Mir ahnt, es fäumt nicht lange." — Sie ging, und sieh, am Felsenrand, Entfrästet von der Sonne Brand, Lag eine große Schlange.

Sie lag erschlafft bahin gestreckt, Die Augen, nebelgrau bedeckt, Begannen einzusinken. Das Mägdlein sah's mit weichem Sinn, Und reicht' ihr fanst ben Milchkrug hin, Um Kraft baraus zu trinken.

Die Schlange hub sich vom Gestein, Und züngelt' in den Krug hinein, Sich labend an dem Tranke. Dann schoß sie frisch zum Walde hin, Noch blidend nach der Geberin, Als ob sie freundlich banke.

Der alte Martin stand nicht weit, Und schalt der Tochter Mildigkeit: "Nun tränkst du gar noch Schlangen! Mich treiben ja von Hof und Haus Beinah schon Bettlerscharen aus, Die Speis und Trank verlangen." Und schier seit diesem Augenblick Stürzt' ihn ein feinbliches Geschick In Jammer und Verderben.
All' seine Ninder, deren Schaar Sein Stolz und seine Freude war, Sah er an Seuchen sterben.

Mit rothem Flammenschweise zog, Als reisend sich die Aehre bog, Heran ein Ungeheuer; Nachts zog es über Martins Flur, Und alle Gaben der Natur Berschlang des Drachen Feuer.

Dem Hochmuth folgte so der Fall! Beröbet war der Ninderstall, Leer blieben Scheun' und Speicher. Nichts rettend, was das Glück ihm gab, Sank Martin bis zum Bettelstab, Und Wilhelm war nun reicher. Doch nicht vor Käthchens Armuth scheu, Bewarb er sich um sie aufs neu, Und fand Sehör beim Alten. Auf einem freundlich grünen Raum Ward unter einem Lindenbaum Das Hochzeitmahl gehalten.

Indem hier Flöt' und Zither flang Und man ein hirtenlieden fang, Rauscht's unweit im Gebüsche, Und eine Schlange, riesengroß, Kam aus bes Walbes dunklem Schooß, Und nahte sich dem Tische.

Hoch aufgewunden war ihr Schweif, Und zierlich bot sein letzter Reif Sich dar zu einem Throne. Drauf saß ein junges Frauenbild, Bon Antlitz engelschön und mild, Seschmückt mit einer Krone. "Erschrick nicht!" sprach mit füßem Laut Das holbe Fräulein zu der Braut: "Du wirst mich kaum noch kennen. Als Schlange bankt' ich Rettung bir, Als sich in Durstesnoth von mir Das Leben wollte trennen."

"Empfange für den Labetrank, Den du mir reichtest, meinen Dank Und diese goldne Krone! Es ruht ein Wundersegen drin, Daß immer Glück und froher Sinn In deinem Hause wohne." —

Alls sie, verkündend bieses Loos, Gelegt die Kron' in Käthchens Schooß, Berschwand sie auf der Stelle. Ihr hinterlaßnes Glückspfand war Den jungen Gatten immerdar Die reichste Segensquelle.

## Die lachende Braut.\*)

"Herr Ritter," sagte der alte Graf, "Traut meinem Gelöbniß im Stillen! Ein Kind ist ja doch des Baters Sclav, Und hat nicht eigenen Willen.

Rur ward mir jüngst von der Tochter vertraut: Sie fönn' es nicht loben und leiden, Daß Ihr von der weichen Bärenhaut Euch nicht vermöchtet zu scheiden.

<sup>&</sup>quot;) So benennt man ein Steinbild im Dome gu Raumburg an der Saale.

So zieht benn ein Jahr in fremdes Land, Sucht Schlachten und Abenteuer, Und ritterlich geb' ich Euch Wort und Hand, Das fiörrige Kind ist dann Euer!"

Der Ritter, ein Bube voll Unart und Wind, Ließ ungern sich also bedeuten. Ihn kümmerte wenig bas schöne Kind, Er wollte nur Reichthum erbeuten.

Drum mußt' er, so sehr ihn die Mahnung verdroß, Sich ohne Säumniß bequemen, Mit Harnisch und Helm, auf stattlichem Roß, Den Weg aus dem Lande zu nehmen.

Doch nirgend lockt' ihn sein ehernes Kleid, Sich auf ben Kampfplatz zu wagen. Er mischte sich nur in ber Würfel Streit, Und ward bald völlig geschlagen. Ei! bacht' er, so hat doch mein Ritterzug Die Schäße der Braut mir erworben! Doch plößlich schreckt' ihn der Kunde Flug: Der alte Graf sen gestorben.

Schon stellten im Geiste sich Freier ihm bar, Die ihm die Goldbraut entrangen. Das jagt' ihn nach Haus, und indessen war Die Braut ins Kloster gegangen.

"Ins Kloster?" sprach er: "Dort paßt sie hin Mit ihren frommen Grimassen! Ja! wenn ich nur Herr ihres Erbtheils bin, So will ich dem Himmel sie lassen!"

Er ging, um der Sache gewiß zu seyn, Und klopft' an die heilige Pforte. Ins Sprachzimmer trat die Gräfin herein, Und sprach nur die wenigen Worte: "Ihr findet mich hier auf ewig vereint Mit ehrbaren geistlichen Frauen. Mein Erbtheil, das Ihr zu erobern gemeint, Wird Gott einen Tempel erbauen.

So sprach sie mit heiterem Angesicht, Enteilend nach ihrer Klause. Bor Schrecken erstarrt' und verstummte der Wicht, Und wankte zerschmettert nach Hause.

Das ist die lachende Braut von Stein In Naumburgs Dome zu schauen. Sie ließ, wie Sagen bas Lob ihr weihn, Den Dom burch Schenkung erbauen.

### Die Bauberpuppe.

Lenardo gab, in Lieb entbrannt, Der schönen Lilla seine Hand Vor Priester und vor Zeugen, Und sprach zu Freunden stolz und laut: "Muß vor der Schönheit meiner Braut Nicht alle Welt sich beugen?"

Doch sah ins Hochzeitfämmerlein Der junge Morgen kaum hinein, Welch schreckliches Erwachen! Lenardo starrte todtenbleich Die Gattin an, und floh sogleich, Als flöh' er einen Drachen.

Sie eilt' ihm nach, sie rief ihm zu: "Geliebter, warum sliehest du? Was hat dein Weib begangen?" Er seuszte tief, er sprach kein Wort, Und riß sich aus den Armen sort, Die zärtlich ihn umschlangen.

Er wandte sich, wo er sie sah, Und trat sie ihm voll Liebe nah, Durchzittert ihn ein Schauer. Drob war ihr Auge täglich naß, Und ihr sein wunderlicher Haß Ein Meer von Schmerz und Trauer.

Die Sippschaft sprach ihn endlich an: "Freund, was hat Lilla dir gethan? Sie war dir sonst ein Engel: Doch fliehst du jest das gute Weib, Als wär' es traun an Seel' und Leib Voll ekelhafter Mängel!"

"Ach!" rief er aus, "wie blind war ich, In diese Schreckenslarve mich Vor Zeiten zu vergaffen! Ihr seht's ja selbst, der Unhold hat, Un menschlichen Gesichtes Statt, Das Antlitz eines Affen!"—

Die Bettern blickten stumm sich an, Und zornroth, wie ein wälscher Hahn, Befreuzten sich die Basen. Sie raunten abwärts sich ins Ohr: "Das Tollhaus öffne dem sein Thor! Er fängt nun an zu rasen." —

Alls brauf ber nächste Morgen tagt, Ward tief im Eh'bett von der Magd Ein Frahenbild gefunden. Das Scheusal trug ein Frau'ngewand, Und seltsam war sein Haupt mit Band Boll Zauberschrift umwunden. Die Dirne fuhr bestürzt zurück, Und zeigte schnell das Herenstück Dem misvergnügten Paare. Da that Lenardo einen Schrei, Sprang bebend auf, und Schreck und Scheu Empörten seine Haare.

"D Lilla!" rief er, "welcher Streich! Ganz dieser Zauberpuppe gleich Erschienst du meinen Blicken! Nun seh' ich, da die Blendung wich, Daß Zugendreiz und Anmuth bich, Wie einst als Braut, noch schmücken."—

Er ftürzte reuvoll ihr zu Fuß, Und bat mit einem Thränenguß, Den Haß ihm zu vergeben. Sie hub ihn auf, und Mund an Mund Entflammte sich ein neuer Bund Zu treuem Liebeleben. Es blieb ein Räthsel immerdar, Woher der Balg gekommen war; Man warf ihn in das Feuer.
Borbei war nun das böse Spiel, Und Lilla, ohne Maaß und Ziel, Dem Gatten wieder theuer.

Euch Männer möge dieß erbau'n, Die ihr den Armen eurer Frau'n Euch kalt und rauh entwindet! D, seht doch augenblicklich nach, Ob sich in eurem Schlafgemach Ein Zauberpüppchen findet!

### Die Grafenbraut.

Käthchen aus bem Fenster sah, Lauernd stand ein Fremdling da, Und mit zierlicher Manier Zog er seinen Hut vor ihr.

Kecklich und mit Schmeichelei'n Trat er in bas Hüttchen ein: "Holber Engel, füsse mich! Unaussprechlich lieb' ich bich." — "Still von Liebe! — Dieses Wort Jagt vom Ohr der Wind mir fort. Ich bin Nachbar Ulrichs Braut, Und wir werden bald getraut." —

"Liebchen, laß den Bauersmann, Der dich nicht beglücken fann! Sollen ihm die Reize blühn, Die wohl Fürsten an sich ziehn?" —

"Schweigt, o schweigt von solchen Herr'n! Gleich und gleich gesellt sich gern. Ulrich hat kein Landgebiet, Doch ein fürstliches Gemüth."—

Standhaft so verschmäht von ihr, Griff der Schmeichler nach der Thür; Doch ob's wahr sen, was er sprach, Fragte sie beim Spiegel nach. Und bes nächsten Tags erschien Abermal der Paladin, Trug ein köstliches Gewand Und drei Ring' an jeder Hand.

"Mädchen," sprach er, "ich bin reich, Wenig Ritter find mir gleich. Sen mir nur ein Bifichen hold, Und ich fasse bich in Gold!

"Ei, bas würde," fiel sie ein, "Ziemlich unbequem mir senn! Freie Sand und freien Sinn Braucht ein Mädchen, wie ich bin." —

Lachend so verschmäht von ihr, Griff er wieder nach der Thür; Aber seiner Kinge Pracht Sah sie noch im Traum der Racht. Muthig zog der Liebesheld Pun zum dritten Mal ins Feld, Und gestand nun frank und frei, Daß er Welf, der Reichsgraf, sen.

"Sieh den Berg, von Wald umfränzt, Und die Burg, die oben glänzt! Dorten wohn' ich föniglich, Und nur Gott beherrschet mich.

Selbst ber Che goldnes Band Fesselt mir noch nicht die Hand. Fürstentöchter warten drauf, Doch ich sparte Dir es auf.

Sprich bein Ja zu meiner Wahl, Und in meinem Ahnensaal, Mitten in des Abels Reihn Soll den Bund der Priester weihn. Prunkgewänder send' ich dir, Und dann führ' ich dich von hier, Mit sechs Nossen, schwanenweiß, In der Nitterfrauen Arcis."—

Käthchen zitterte vor Luft, Warf sich an des Grafen Bruft, Und der Ehe Recht gewann Im voraus der rasche Mann. —

Ulrich, vormals angeförnt, Bard nun kalt und stolz entsernt. Er vernahm mit nassem Blick Käthchens wunderbares Glück.

Aber weder Aleid noch Roß Kam für sie herab vom Schloß. Selbst der Herr Gespons verschwand Wie ein Schatten an der Wand. Täglich, fründlich, mehr und mehr Hoffend feine Wiederkehr, Sah fie fcon drei Monden fliehn, Und fie harrte noch auf ihn.

Spott und Schmähsucht wurden laut: "Ei! wenn holt der Graf die Braut?" Ihr hat wohl, da er so säumt, Die Berlobung nur geträumt."

Und bes bojen Leumunds Dorn Trieb fie, wie ein scharfer Sporn, Auf der waldbefränzten Bahn Bu bes Grafen Burg hinan.

Schüchtern flopfte sie and Thor, Sich, da trat er selbst hervor, Aber ach! in Dienertracht, Und so finster wie die Nacht. "Thörin," fprach er, "geh nach Haus! Unfer Mummenspiel ist aus. Meine Larve zieh' ich ab: Ich bin nur des Grafen Knapp." —

Schmetternd warf bas Thor im Nu Der Betrüger wieder zu, Und fie fant, des Schreckens Raub, Starr und fühllos in den Staub.

Fluchend ihrem Wankelsinn, Ging sie scheu durch's Leben hin, Und, verblühet und ergraut, Hieß sie noch die Grasenbraut.

7

Der Beluch.

Schulmeisters Hannchen war ich gut, Und sie auch mir gewogen. Stets schmüdten Blumen meinen hut, Die sie für mich gezogen.

Ich aber konnt' auch Meilen weit Mich aus dem Athem laufen, Um meiner lieben, füßen Maid Ein schönes Band zu kaufen. Wir ließen aus ber Zukunft Blau Manch Luftschloß sich erheben: Wir wollten einst, als Mann und Frau, In Engeleintracht leben.

Doch was geschah? Sie kam in Gunst Auf unserm Herrenhose, Und ihrer Nabel seine Kunst Hob sie zur Kammerzose.

Ich feuizte: "Kind, ich kann vor Schmerg Nun keine Nacht mehr schlafen. Mir ahnt und schwant, du schenkst bein Herz, Das mir gehört, bem Grafen."

Sie aber lachte meiner Qual Und meiner taufend Zähren. "Der Graf hat doch sein Ehgemahl, Was wird er mein begehren?" Und fiel' ihm folder Unfug ein, So hab' ich Mund und Hände. Kurz, Friedel, ich bin ewig dein, Und damit Lied am Ende!"

Ach! als dem Wald sein Laub entflog, Da mußt' ich vollends trauern! Der Graf und sein Gefolge zog Jest in der Hauptstadt Mauern.

Ich schrieb an Hannchen, sie an mich, Doch war's ein tobtes Wesen. Ein Kuß erquickt nur fümmerlich, Den wir vom Blatte lesen.

Drum macht' ich mich zum Christmarkt auf, Ging burch ein Meer von Buben, Und bringend boten guten Kauf Bald Christen und bald Juden. Auf Einmal nahm's von hinten her Die Augen mir gefangen. Ich setzte tapser mich zur Wehr, Um Freiheit zu erlangen.

Und als ich wieder sehend ward, Sah ich in einen Himmel; Ich sah mein Lieb, und stand erstarrt Im lachenden Gewimmel.

Schön Hannehen führte mich beiseit, Und sagte hold und leise: "Willfommen, Friedel, mich erfreut Bon Herzen beine Reise.

Wie ein Prophet, hast du dazu Den besten Tag erwählet. Heut hab' ich just ein wenig Ruh, Die mir sonst immer fehlet. Die Herrschaft fährt zu Spiel und Tanz Bei einem großen Schmause, Und so bin ich den Abend ganz Für dich allein zu Hause."—

Acht Uhr war die bestimmte Zeit, Mein Liebchen zu besuchen. Ich ging, ich fand die holde Maid, Und naschte Küß und Kuchen.

Wir schwaßten fröhlich und vertraut, Da schlich was auf dem Gange. "D weh! der Graf!" — rief sie halb laut, Und bleich ward ihre Wange.

Wir flogen von ber Polfterbank In gräßlicher Bedrängniß.
Ein ungeheurer Kleiderschrank
Ward schleunig mein Gefängniß. Die Stubenthur bewegte fich, Fußtritte hört' ich kniftern, Und wie ein Schwert burchbohrte mich Ein leifes, leifes Flüstern.

Bald aber schien das traute Paar Sich thätlich zu entzweien. Es dünfte mich, als hört' ich gar Die Maid ein bißchen schreien.

Und fehr vernehmlich fprach der Graf: "Ho! hoh! mein sprödes Schätzchen! Warft sonft, wenn ich allein bich traf, Kein solches wilbes Kätzchen!" —

Sie wollte mich burch Läugnen schlau Mit blauen Dunst umziehen; Doch er rief drein: "Gott! meine Frau! Wohin soll ich entflichen?" Er rif ihn auf, ben Riesenschrein, In bessen Rumpf ich stedte, Und pah! — da stand er, wie ein Stein, Als ihn mein Aublick schreckte.

Doch furz nur, wie bes Windes Flug, War Staunen und Besinnen. Er sah im Schrank noch Raum genug, Und windschnell war er brinnen.

In enger Nähe, Mann bei Mann, Wie eingepackte Kerzen, Fühlt' ich, was ich beschwören fann, Ten Schlag von seinem Herzen.

Drauf hört' ich etwas ins Gemach, Wie einen Sturmwind, brechen. "Haft du Gesellschaft?" rief es jach. "Mich bäucht, ich hörte sprechen." Es rauschte hin, es rauschte her, Es suhr am Schrank vorüber. Mein Nachbar zitterte so sehr, Als schüttelt' ihn ein Fieber.

Doch ward er glücklich ber Gefahr Und seiner Angst entbunden. Nach heißen drei Minuten war Die strenge Frau verschwunden.

Er gab mir einen Rippenstoß, Sprang hastig aus dem Schranke. Fuhr donnernd auf das Zöschen los, Und schied von ihr im Zanke.

3ch wagte mich nun auch hervor Aus meiner dunklen Höhle. Sie aber blickte nicht empor, Die hochbetrübte Seele. Sie weinte schluchzend in ihr Tuch; Ich weinte mit, und ächzte: "Wie traurig endet der Besuch, Wonach mein Herz so lechzte!

Leb wohl, bu mir erloschner Stern! Schwer kann ich bich vergessen; Allein man fagt, mit großen Herr'n Sey nicht gut Kirschen essen,"

## Der Student und die Bauern. \*)

Ich hatte mein freundliches Röschen im Arm, Wir wollten den Tanzsaal durchfreisen; Da sahen die Leute, voll Neubegier, Mit langen Hälsen hinab nach der Thür, Und Eisen erklang dort an Eisen.

Wer machte die eherne, wilde Musif? Ein Student, mit Sporen und Säbel. Mit glimmender Pfeife trat er herein, Und ihn umgab, wie im Frühling den Hain, Ein dicker, qualmender Nebel.

<sup>\*)</sup> Ein Wegenftud zu dem Liede : Das Rirch weih fe ft. (G, den 4. 200.)

Doch über bes Helben fehr kleine Gestalt Begannen Biele zu lachen. "Ei!" fagten sie, "ist bas nicht wunderlich! Ein solches Wichtlein erkecket sich, Den furchtbaren Raufbold zu machen!"

Der Schulmeister hielt's, als Gelehrter, für Pflicht, Den jungen Gelehrten zu grüßen. Er legte die Zeitung sofort aus der Hand, Sprach höstliche Worte mit vielem Verstand, Und scharrte dazu mit den Füßen.

Der Bursch ließ bagegen ein Kauberwälsch In seltsamen Tönen erschallen.
Still horchte ber Bauern gesammte Schaar,
Doch ob es Arabisch, ob's Türkisch war,
Das blieb ein Käthsel uns Allen.

Dem Schulmeister felbst, bem ftubirten Mann, Gebrach des Mischmasches Deutung. Er rieb sich die Hände, ward seuerroth, Und flüchtete sich aus der stummen Noth Zu seiner verständlichen Zeitung. Nun firich der Student fiolz hin burch den Saal, Als dürft' er uns fühnlich verachten. Er batte, der schnurrige Hasenzwirn, Gin Brillenwerf, wie ein Horn, vor der Stirn, Und that so die Mägdlein betrachten.

Er blinzelte hin, er blinzelte her, Er suchte die leckersten Biffen; Und fand er ein Dirnchen nach seinem Sinn, So streichelt' er schmunzelnd ihm Wangen und Kinn, Und wollte gar herzen und fuffen.

"Salt!" sagte Georg, der Neitersmann: "Laßt unsre Mädel zufrieden! Wir sind hier Hahn im Korbe, mein Freund! Und wer uns daraus zu verdrängen meint, Dem ist nichts Gutes beschieden."

Der Hochmuth ließ es dem Burschen nicht zu, Die Pille gemach zu verschlucken. "Ihr Grobian!" rief er, von Zorn entbrannt, Und legt' ans Gefäß des Säbels die Hand, Als wollt' er ihn feindselig zucken. "Hinaus mit dem Zänker! hinaus vor die Thur!" Biel Stimmen so sich erhuben. Der Reiter befolgte den Zuruf geschwind, Und trug, wie ein böses, unbändiges Kind, Hinaus den zappelnden Buben.

Wir zogen mit Jubel ihm nach vor's Thor, Und muthwillig riefen da Viele: "Hinein in den Eimer mit Stiefel und Sporn, Und niedergepumpt in den kalten Born, Daß seine Hitze sich kühle!"

Doch ein gewältiger Ziegenbock Ließ eben am Hause sich blicken; Und ehe wir uns ber Posse versahn, Seht' unser Georg ben Kerrn Urian Dem medernden Thier auf ben Rücken,

Da bodte ber Bod, wie ein ftörriges Pferd, Stieß um fich mit bem Gehörne, Und schneller, als es bem Mitter gelang, Daß er fich herab von bem Ungethum schwang, Entflog es mit ihm in bie Jerne. Das war ein herrlicher Kirmesspaß! Doch schalt herr Jost, ber Berwalter. Er ist ein ernster, bedenklicher Mann, Der Jugendschwänke nicht leiden kann, Denn mürrisch macht ihn das Alter.

Er fensterte selbst den Schulmeister aus: "Warum, Freund, war't Ihr so blöde? Was gingt Ihr stockbumm von dem Plaubermat fort? Berstand doch ich Feldgeist manch einzelnes Wort Von seiner lateinischen Nede."

"Er sprach Late in?" — fuhr bor Schulmeister auf, Und ließ die Augen wild rollen. "D, hätt' ich das Ding boch früher gewußt! Latein zu sprechen ist mir eine Lust: Wie hätt' ich ihm antworten wollen!"

## Der Pfaffe und fein Glet.

Der Zäger und Klärchen, das traute Paar.
Sie standen beisammen im Dunkeln,
Und machten leise das Sprichwort wahr:
Im Dunkeln läßt sich gut munkeln.
Da suhr aus dem Haus
Der Priester heraus:
"Ha! sind' ich dich, saubere Nichte!
Berdammt sen die Liebesgeschichte!"

Er stieß sie ins Haus und ben Jäger zurück; "Wag's nicht, dich fürder zu nahen!
Bersuche, du Geck, wo anders dein Glück.
Ein zärtliches Täublein zu fahen.
Doch hier wird die Jagd
Dir scharf untersagt;
Und sollte dieß Bannwort nicht gelten,
Werd' ich von der Kanzel dich schelten." —

Der Weibmann ging schweigend hinweg und schrieb Ein höfliches Brieflein dem Pater:
"Ich habe Klärchen von Herzen lieb,
D, send uns ein gütiger Bater!
Mein Dienstchen ist gut,
Und freudiger Muth
Wird über die Dornen im Leben
Mit frästigen Armen uns heben."

Der Bauchpfaff liebte die Federn im Bett,
Doch haßt' er die schreibende Spule;
Drum warf er die Antwort, dem Bolf zum Gespött,
So mündlich vom heiligen Stuhle:
"Auch hat mir ein Fant
Ein Brieflein gesandt;
Ich will nicht die Sache benamen,
Doch wird nichts daraus — damit Amen!"

Franz bat um Fürspruch, nach Standesgebühr, Des Dorfs hochansehnliche Männer, Den Schulzen, den Schulmeister, den Barbier, Den Bogt und den Fuselbrenner. Die ehrsamen Herr'n Bermittelten gern, Doch ließ sich der Pfaff nicht bewegen, Sich freundlich zum Ziele zu legen. Einst wandelte Franz, mit beklommener Brust. Unweit des Dorfes, im Haine, Und Klärchens Ohm ritt eben zur Lust Dahin an des Waldes Raine. Sein Klepper war Ein Esel zwar, Doch traun, an Hochstolz im Gange, Ein Esel vom ersten Kange.

Nur macht' ihm ber Hüte höflicher Schwung Stets einen schüchternen Schauer:
So that er auch jeht den gewöhnlichen Sprung Bor einem grüßenden Bauer.
"Schon gut, schon gut!
Nuf den Kopf den Hut!"
Rief ängstlich der schwankende Reiter,
Und still zog der Bauersmann weiter.

Drauf Jener, mit lächelnbem Angesicht, Begann zum Grauen zu sagen: "Du närrischer Kauz, warum lernst du nicht Das Complimentiren vertragen? Mir ist doch im Land Mancher Esel bekannt, Bor dem kann kein Hut und kein Rücken Sich tief genug senken und bücken." —

Das alles behorcht' und belauschte Franz,
Und dachte: Nun hab' ich dich, Pfassel
Noch heute bereit' ich dir einen Tanz,
Damit ich mir Nache verschafse. —
Drauf eilt' er vom Hain
In's Obrschen hinein,
Um dort an des Priesers Garten
Auf seine Nückfunst zu warten.

Balb kam er getrabt, und mit schelmischer Hast Entblößte Franz seine Locken.

Der Esel, wie immer, darauf nicht gesaßt,
Fing an auf die Seite zu bocken.

"Schon gut, schon gut!

Auf den Kops den Hut!"

Rief ängstlich der schwankende Neiter,
Und wollte mit Ungeduld weiter.

Der junge Gesell vertrat ihm die Flucht, Und sprach, mit dem Hut auf dem Nücken: "Hochwürdiger Herr, ich hab' Euch ersucht, Mit Klärchen mich zu beglücken; Ihr aber, mir feind, Habt die Bitte verneint: D, gebt uns, mit holdem Munde, Bergunst zum heiligen Bunde!" "Pah! was umstellst du mich hier, wie ein Wild?" Versetzte der geistliche Ritter.

"Das Wort, das ich einmal gesprochen, das gilt;
Es schmecke nun süß oder bitter.
Mach Platz, mach Platz!
Und schnäbelt bein Schatz
Mit dir sich noch serner im Dunkel,
So küß' er im Spinnhaus die Kunkel!"—

Franz rückte gemachsam den Hut hervor Und regt' ihn, mit Vitten und Flehen.
Rückprallend drohte, gespiht das Ohr,
Der Esel ein Männchen zu stehen.
"Weg Teuselsbrut!"
Schrie der Pfass voll Wuth:
"Hinweg, hinweg mit dem Filze!
Mein Leben geht sonft in die Vilze."

Er stieß in die Flanken das alberne Thier, Um es vom Platze zu bringen; Doch Franz war geschäftig, bald dort und bald bier Den schwarzen Fächer zu schwingen. Allseits so geneckt, Bom Heimweg verschreckt, Ward Grauchen toller und toller, Und sprang, als hätt' es den Koller.

"Herr Gott!" schrie der Priester mit kläglichem Ton:
"Ein Beichtkind raubt mir das Leben!
Halt ein, halt ein, mein geliebter Sohn!
Ich will ja das Mägdlein dir geben." —
Es lauschte nah,
Und husch! war es da,
Alls käm' es, von Mitseid bewogen,
Dem Oheim zu Hülfe gestogen.

"Hei!" rief er, "da stellt sich die Braut schon bar! D Himmel! was könnt' ich zanken! Doch werdet ins Guckgucks Namen ein Paar. Und habt's einem Esel zu banken! Wie gram bin ich ihm, Dem Ungethüm! Nehmt, daß es nicht weiter mich kränke,

Mehmt's bin jum Sochzeitgeschenfe!"

## Ritter Aurzbold.

Ein tapferer Mitter, Kuno genannt, Bei heinrich bem Finfler in Diensten stand. Er war zu löblichen Ritterthaten Mit Muth und Kräften gar wohl berathen.

Und war boch ein Männlein von kleiner Gestalt Weshalb er nicht viel bei bem Bolke galt. Das beugt sich nur tief vor baumlangen Recken, Und glaubt in Kleinen kann wenig stecken. Deum legte man ihm auch frank und frei Den Namen Aurzbold verächtlich bei. Er fragte nicht nach folden Geschwäten. Und wußte sich in Achtung zu seben.

Einst, als er im Burghof beim Kaiser stand, Durchbrach ein Lowe bes Käsichs Wand, Und brohte, nahend mit offnem Schlunde, Dem Leben Heinrichs bie letzte Stunde.

Erschrocken zog ber Kaiser sein Schwert, Doch eh' er noch gegen bas Unthier sich webrt. Drang schon bie Klinge seines Getreuen Ertöbtend ins Herz bes grimmigen Leuen.

Da brückte mit frischer Lebensluft Der Fürst den Nitter an seine Brust, Und sprach: "Ich banke Dir, Freund, mein Leben, Bleib mir auch fürder so treu ergeben!" Mit Ruhm durchflog tie Kunde bas Land; Run ward erst Kuno's Werth erfannt. Man staunte, wie das hüttchen bes Zwergen Solch' einen Helben konnte bergen.

Und jetzt begann mit freudigem Muth Die stille, geheime Liebesgluth, Die Kuno seit Jahren in sich getragen, Aus seinem Serzen empor zu schlagen.

Ein Fräulein am Hofe feines Herrn War feiner Schnsucht strablender Stern. Man zollte ber reizenden Kunigunde Den Preis der Schönheit in weiter Aunde.

Er trug ihr seine Hulbigung vor; Ihr Herz schlug aber nicht freudig empor. Es stand ihr klar an ber Stirne geschrieben: "Du, Kurzbold, wagst es, mich zu lieben?" Allein ber herrscher war ihm geneigt; Drum ward dem Günstling kein Körben gereicht. Sie spannt' ihn an ihren Siegeswagen, Und ließ ihn ihre Farben tragen.

Ihm ichuf bie Minne fein Paradies: Er mußte, so oft es ihm Gundden bieß, Um irgend ein bitteres Wort zu rachen, Als ihr Vertheibiger, Langen brechen.

Und fam er als Sieger vom Strauß zurud, Dankt' ihm ein frostiger Gnadenblick. Der Minne sugern Lohn zu erringen, Das wollte dem Kampem nimmer gelingen.

Bald zog ber ungeliebte Helb Mit seinem Kaiser hinmeg ins Feld. Sie kämpsten gegen die wilben Schaaren Der eingedrungenen Magnaren. Bei Merseburg geschlagen auf's Haupt Und aller gesammelten Beute beraubt, Floh schnell die feindliche Mäuberbande, Aus Deutschland geschreckt, zum Heimathlande.

Und ba fich auf ber blutigen Bahn Der Ritter, wie immer, hervorgethan, Berlich ihm Heinrich ein Schloß mit Gefilden, Um frattlich ein Heirathsgut ihm zu bilben.

Auch schien es ihm recht und löblich zu senn. Dem Sieg' ein glänzendes Fest zu weihn. Das sollte, was Deutschland zuvor nicht gesehen. Durch Kampfspiel eines Turniers geschehen.

Wer alle Mitter bem Sattel enthob, War Kuno, und rings erichallte sein Lob. Er glaubte, nun hatt' er bei Kunigunden Den Schlöffel zum Schaf ber Liebe gefunden Er nahte fich ihr mit gebogenem Anie, Den Dank erwartend — und was that fie? — Sie reichte, statt köstlicher Rittergaben, Ihm einen Apfel, wie einem Anaben.

So frankend verhöhnt, wie ein kindischer Thor, Warf er den Ball in die Luft empor, Und als er fallend wiederkehrte, Zerhieb er ihn mit seinem Schwerte.

"Seht, Fräulein!" fprach er mit kaltem Zon: "Wie ich vernichtet ben schnöden Lohn, Zerreiff' ich auch die, zu meiner Schande, Bisher getragenen Liebesbande."

Er kehrte sodann in gleichem Ru Ihr mit Berachtung ben Rücken zu, Und fühlte, wenn wir der Sage trauen, Seitdem eine Schen vor Nepfeln und Frauen. Der Zwerg.

Ein Regenstrom, wie Wolfenbruch, Fiel rauschend in der Nacht; Die stärksten Bäume brach im Forst Des Sturmwinds grause Macht.

Da wallte burch ein Dorf der Schweiz Ein hochbetagter Zwerg. Sein Wohnsit, wie man glaubte, war Ein ferner, hohler Berg. Er wanderte das Dorf entlang, Und bat von Thür zu Thür: "Bergönnt in diesem Wettersturm Ein schützend Obdach mir!

Doch keine milbe Hand erschloß Dem Flehenden ihr Haus; "Fahr' in die Hölle, du Gespenst!" So fluchte man hingus.

Die kleinste Hütte lag zuleht Bon andern Häusern fern. Als bort der Zwerg um Obdach bat, Rief's freundlich brin: "Mecht gern!"

Ein schlankes Dirnlein trat heraus: "Willkommen, lieber Mann! Mich freut, baß unser armes Haus Euch Schutz gewähren kann." "Der frommen Armuth Heil und Glück!" Erwiederte der Greis: "Der Reichen Herz ift felsenhart Und fühlloß kalt, wie Eis."

Im Stübchen bor bas Mütterlein Ihm freundlich Gruß und Hand, Nahm ihm bas naffe Mäntlein ab, Und hängt' es an die Wand.

Sie sehte Milch und Käf und Brot Geschäftig auf ben Tisch, "Nehmt so fürlieb, und effet Guch Nun wieder starf und frisch!"

"Ich banke herzlich;" sprach ber Greiß: "Thr mühet Euch zu sehr. Wir kleinen Wesen sind bald satt; Ein Böglein speiset mehr." Er schlürfte nur ein Tropschen Milch, Uf nur ein Brosamlein. "Das sen genug! So berbe Kest Racht sonst mir Magenpein."

So sagend, frand er auf und griff Nach Mantel, Stab und Hut. "Lebt Beide wohl! Ich habe nun Hier sattsam ausgeruht."

"D bleibt boch!" sprach bie gute Frau. "Hört, wie der Sturm noch fracht! Ein weiches Bettlein hab' ich schon Für Euch zurecht gemacht."

So bat die Tochter auch, die fern Bei einem Lämpchen saß, Und mit bethränten Augen still Den Abendsegen las. "Was weinst du, Mägdlein?" sprach der Zwerg. Sie wurde flüchtig roth Und seufzte: "Hans, der junge Hirt, Ist auf der Alp in Noth.

Wir lieben uns, wir find verlobt, Und ich verhehl' es nicht, Daß mir die bange Sorg' um ihn Das Herz beinahe bricht.

Mir hat ein schauberhafter Traum Das Schreckbild bargestellt: "Es nahe sich mit Alpensturz Der Untergang ber Welt." —

"Hab' Muth! Mich nöthigt ein Geschäft, Auf's Hochgebirg zu gehn. Da will ich beinen lieben Hans In Noth zur Seite stehn." Er fprach's und schied mit vielem Dank, Stieg rasch ben Berg hinaus, Und Gretli, wundersam getrost, Hemmt' ihrer Thränen Laus.

Aus fanftem Schlummer weckte fie Ein mächt'ger Donnerschlag, Und ihrem aufgeschreckten Blick Begegnete ber Tag.

Aus schwarzen Wetterwolfen schoß Endloser Blige Strahl, Und wilde Fluthen stürzten sich Vom Berg hinab ins Thal.

Ein Knall, als brüllte hundertfach Ein ehrner Feuerschlund, Erschütterte das kleine Haus Und rings der Erde Grund. Geborsten war ein Berg, und warf Mit Allem, was er trug, Sich über's Dorf dahin, das er Bernichtend niederschlug.

Er ward ein großer Leichenstein Für Mann und Weib und Kind, Und drückt' in ein gemeinsam Grab Den Herrn und sein Gesind.

Lom Untergang allein verschont Blieb Gretli's Mutterhaus. Sie sprang betäubt zur Thür', und sah Der Allvernichtung Graus.

Doch als auch ihre Hütte schier Der Sündsluth Strom ergriff, Trug er auf seinem Rücken flott Ein wunderbares Schiff. Es war ein plattes Felsenstück, Das Männlein stand barauf, Und lenkte, wie ein Bootsknecht, frisch An's Land bes Fahrzeugs Lauf.

Ein Damm ber Wogen war es nun Und nicht von Schätzen leer. Bor seiner Heerde stehend, fuhr Der junge Hirt daher.

Der Zwerg, verjüngt und engelichön, Trug strahlendes Gewand, Und winkte Gretli freundlich zu, Indem er schnell verschwand.

## Der Tintenteufel.

Es wollt' ein finstrer Bücherwurm Ein heitres Werkden schreiben, Und lief recht auf sich selber Sturm, Die Arbeit zu betreiben.

Er trat, wie in ein Labyrinth, Aus seinen alten Schranken, Und jagte hihig, toll und blind Nach lustigen Gedanken. Doch vor bem plumpen Jäger schwand Dieß Bolf von Schmetterlingen, Und ließ sich nicht durch Kiel und Hand Auf seinen Bogen bringen.

Der Musen Eigensinn verlieh Ihm nichts als trockne Beute. Er fand, trot aller seiner Müh', Kein Withwort, das ihn freute.

So schrieb er bis um Mitternacht, Zerriß dann seine Blätter, Und fluchte, schrecklich ausgebracht, Ein grasses Donnerwetter.

Urplöhlich lacht' es: hi! hi! hi! In seiner büstern Stube. Bestürzt sah er sich um, und schrie: "Was neckt mich für ein Bube?" Es lachte wieder: ha! ha! ha! Er griff nach seinem Degen, Und hieb ins Blaue hier und da, Den Spötter zu erlegen.

Doch stärker lacht' es: ho! ho! ho! Da seuszt er mit Erstarren: "Was ist bas? Lach' ich selber so? Studiert' ich mich zum Narren?"

Und als er so bedonnert stand, Sah er, durchströmt von Schauern, Auf seines Tintenfasses Rand Ein seltsam Wesen kauern.

Es hatte Hörner, Schweif und Klau'n Und andre Teufelszeichen, Und war den Galgenmännlein, traun! An Größe nur zu gleichen. "Heb bich hinweg, bu Höllensohn!" Rief ber Gelehrt' im Grimme. "Nein!" sprach das Ding mit kedem Ton: "Hier hab' ich Sih und Stimme."—

"Auf meinem Tintenfaß? du Wicht! Ist das ein Platz für Scister?" — "Ja freilich! Weiß Er das noch nicht? Er, ein so alter Meister!

Umnebelt sitzen immerfort Berichlagene Gesellen, Bon meiner Gattung, an dem Bord Der schwarzen Bücherquellen.

Allein nicht jedes Tintenfaß Gehort in unsern Sprengel. Auf manchem boett auch wohl, als Saß, Ein ehrbarlicher Engel. Wir pflegen übrigens nicht bloß Gähnaffen feil zu haben. Rein, wir beschenken ruhelos Die Welt mit schönen Gaben.

Denn, gleich wie Segel, Strom und Wind Ein Schifflein mächtig treiben, So muß, wie wir gelaunet find, Der Schriftverfasser schreiben.

Ich, ohne Ruhm zu melben, bin Ein sehr ernsthafter Teusel, Und schicke mich mit solchem Sinn Nach Deutschland sonder Zweisel.

Er, herr Magister, ließ auch fein Bis jeht von mir sich lenken. Erst heute fiel's bem Querkopf ein, Auf Possenwit zu benten. Drum stemmt' ich meine ganze Macht Der tollen Buth entgegen, Hab' Ihn auch tüchtig ausgelacht, Und alles von Rechts wegen."—

"Was hört man nicht im Lebenslauf!" Rief Jener. "Sprichst du Wahrheit, So geht ein neues Licht mir auf, Und setzt mir viel in Klarheit.

Wenn auf bes Schreiberd Egg' und Pflug Der Hölle Kinder thronen, Was Wunder denn, daß Lug und Trug In tausend Schriften wohnen?

Was Wunder, daß die Selbsissucht drin Mit ehrner Stirn sich bäumet, Und Bosheit ihren Geifer hin Auf Necht und Wahrheit schäumet? Was Wunder die Parteilichfeit Schamloser Kritikaster? — Ihr frechen Tintenteusel seyd Die Bäter dieser Laster!

Nur will mir Eins nicht in ben Kopf: Man nennt euch flug wie Schlangen, Und bennoch scheint vom bummsten Tropf Manch Giftblatt ausgegangen.

So unflug sollte Satanas Den alten Ruhm nicht wagen, Und wenigstens vom Tintensaß Die dummen Teusel jagen." —

# Schön Mühmchen.

Sebaldus, Doctor beiber Rechte, Ein hochbejahrter Hagestolz, Erwarb sich viel durch Nechtsgesechte, Und sah doch, daß sein Mammon schmolz. Bestiehlt mich, sann er her und hin, Wehl meine Hausverwalterin?

Bereint mit einem Schäbelkenner, Hob er die Untersuchung an, Und jener Ausbund weiser Männer Fand bei der Frau das Diebsorgan. Da sprach ihr Herr manch Donnerwort Und jagte Knall und Fall sie fort.

Langbein's sämmts. Schriften v. 20.

Zur Wirthschaft rief er nun ein Mühmchen, Das, kaum erst siebzehn Sommer alt, Mit Bollrecht für bas schönste Blümchen In einem sernen Stäbtlein galt. Lenore kam, so bald er schrieb, Der Ruf zur Hauptstadt war ihr lieb.

Sebalbus, ber sie noch nicht kannte, Stand vor Erstaunen wie ein Psahl, Als ihn ein Engel Better nannte, Und seiner Hand ein Küßchen stahl. Der Zungendrescher Oberhaupt War drob der Stimme sast beraubt.

Schön Mühmchen flog burch Küch' und Keller, Und that mit Anmuth ihre Pflicht. Zum Groschen sparte sie den Heller, Doch es gedich dem Doktor nicht. Ihn machten, wie ein Liebestrank Des Mädchens Neize toll und frank. Bestrich ihn nur ein zarter Finger, Wann sie ihm freundlich Kaffce bot, Flugs ward ber graue Themisjünger Bis unter die Perrücke roth; Die Schale fiel ihm aus der Hand, Und überströmte sein Gewand.

An feinem Arbeitstische schwebte Ber ihm bes Mägdleins Zauberbild, Und was er auch zu benfen strebte, Sein Kopf blieb boch mit Lieb' erfüllt. Er malte Stunden lang mit Zier Lenorens Namen auf's Papier.

Und da er Tag für Tag so träumte, Wie konnten die Seschäfte blühn?
Vor jedem Nichterstuhl versäumte
Er manchen wichtigen Termin,
Und Fama's Achle schrie umber:
"Der alte Meister taugt nichts mehr!"

Rings sah er seinen Unstern walten, Und brach geheim in Klagen aus: "O hielt ein Frahenkopf mit Falten, Wie der verbannte, mir noch Haus! Un Münzen nur vergriff er fich, Sie aber raubt mein ganzes Ich!"

So goß er in ber Liebe Feuer Oft bes Berstandes falte Fluth; Doch immer höher, immer freier Erhob unlöschvar sich die Gluth, Stiez aus bem Herzen nach ber Stirn. Und ledte schier an seinem Hirn.

Einst sucht' er, müde seiner Plagen, Des Schreibezimmers Einsamkeit. Uch! hingestreut vom Teufel, lagen Dort eben Mühmchens Hut und Aleid. Sebaldus schloß die Augen zu, Doch ließ bas Zeug ihm keine Ruh, Er warf sich auf ben seibnen Schlender, Und füßte, bis zur Wuth entbranut, Heißhungrig Aermel, Leib und Bänder, Am gierigsten bas Busenband, Und brückte, seiner kaum bewußt, Das Kleid, statt Lorchens, an die Brust.

Und ein Gebild der schönen Docke Erschuf sich der verliebte Tropf: Er setzte dem Perückenstocke Ihr Federhütchen auf den Kopf, Zog ihm das nette Kleiden an, Und schwärmte nun im süßen Wahn.

"Abgöttin meiner treuen Seele!" Begann er zärtlich auf den Knien. "Mir öffnet sich des Grabes Höhle, Wenn deine Reize mir nicht blühn. Berschmäh' nicht meinen welfen Leib, Und sen mein Liebchen, sen mein Weib!"— So feufzt' er, benfend, seine Bücher Und Aften hätten ja fein Chr; Doch plöglich hört' er ein Geficher; Er sah sich um, er sprang empor. Da stand schön Mühmchen in ber Thür; Sein junger Schreiber neben ihr.

Der Doktor fuhr sie an: "Poh Wetter! Was gibt's? was wollt ihr Hand in Hand?" — "Um Segen bitten, mein Herr Vetter!" Sprach Lorchen, schämig abgewandt. "Wir sind ein frisch verlobtes Paar Und gingen gern zum Traualtar."

"Geht in die Hölle!" schnob der Alte, Durchglüht von Scham und Eisersucht. Doch seinen Fäusten, die er ballte, Entwich das Paar durch schnelle Flucht, Und räumte gleich nach diesem Strauß Des grimmen Baren ödes Haus. Um sich hinfort solch Leid zu sparen, Wählt' er zum Haushalt nun gescheibt Ein Zwerggeschöpf von siedzig Jahren, Und sehenswerther Hählichkeit. So kam er in die alte Bahn, Und Amer socht ihn nicht mehr an.

#### Der Seiltanger.

Es schwärmte, wie Bienen, um's bretterne Haus, Der Harlefin sah mit dem Spithut heraus, Und frähte von Weile zu Weile: "Ihr Herrschaften, schont nicht das lumpigte Geld! Dier tanzt Splphibe, das Wunder der Welt, In Engelsgestalt auf dem Seile."

Er machte, der gaffenden Menge zum Dank, Mitunter auch manchen possirlichen Schwank, Ließ lustig das Waldhorn erklingen; Und als in die Bude viel Volk sich ergoß, Begann drin zum Vorspiel der kunstarme Troß Der hümpler und Stümpler zu springen. Doch bann, gleich bem Aufgang ber Sonne, betrat Mit himmlischer Anmuth ben schwebenden Psad Ein Abbild der Göttin der Liebe.
Da flüsterten Seufzer von nah und von fern, Und ärgerlich fanden die seufzenden Herr'n Ihr Aug' und ihr Fernglaß zu trübe.

Wie vollends, als trüg' es auf Flügeln der Wind, Im Tanze sich aufschwang bas zierliche Kind, Was gab's da für Reize zu schauen! Und als es, sich neigend, vom Schauplatz verschwand, Wie klatschen die Männer mit emsiger Hand! Wie mäuschenstill saßen die Frauen!

Das Mägblein verbrehte der Stadtwelt den Kopf. Den geistvollsten Mann und den albernsten Aropf Entzückte die blühende Schöne.
Doch schuf sie auch ängstliche Sorgen und Qual: Die Frauen bewachten den lockern Gemahl, Und Väter und Mütter die Söhne.

Der Doktor Anselmus, ein grilliges Sirn, Bernahm die Gieschichten, und furchte die Stirn Ob seinem entzündbaren Neffen. Er faßt' ihn am Kragen, und poltert' ihn an: "Trotz sen Ihm geboten, läßt Er, als Galan, Sich bei der Sirene betreffen!"

"Seyd rubig, Herr Oheim!" versetzte der Fant. "Mir sind ja die Känke der Habsucht bekannt, Die solcherlei Dirnen verüben. Doch schön ist das Herlein, das muß ich gestehn, Und wagt Ihr's einmal, in die Bude zu gehn, Ihr werder Euch selber verlieben!"

"Das ist mir zum Lachen!" erwidert' Anselm.
"Ich war in der Jugend ein munterer Schelm, Und machte viel Raupen und Possen.
Doch Liebesgetändel behagte mir nicht; Und jeht, da ich alt bin, ist Amorn, dem Wicht, Mein Busen auf ewig verschlossen." Wo aber ber Eismann nun ging ober stand, Umflog ihm, mit Lob und mit Liebe genannt, Sylphide beständig die Ohren. "Ich muß sie nur seh'n!" rief er endlich ganz wild. "Man thut doch, als hätte kein schöneres Wild Die Mutter Natur je geboren!"

Da faß er benn fteif, mit fich felber im Zank, Und kalt, wie ein Stein, auf der hinterfien Bank, Wohin ihn die Sparsamkeit bannte. Kaum aber erschien sie, der Zuschauer Luft, Da fuhr ihm ein glübender Pfeil in die Bruft, Durch den er urplöhlich entbrannte.

Er stahl sich gemach in die vordersten Reih'n, Um näher dem tanzenden Engel zu senn, Der drückendes Herzweh ihm machte. Er konnte nicht sitzen, er konnte nicht siehn, Und thät sich so wundersam wenden und drehn, Daß männiglich über ihn lachte. Doch als fich Sylphibe den Augen entzog, Und hinter den Borhang sein Herz mit ihr flog, Beschloß er den Wildsang zu zähmen. Er riß sich hinweg aus der Bude Gewühl, Um durch ein zerstreuendes, fesselndes Spiel Der Lüsternheit Flügel zu lähmen.

Der herrlichen Thaler gesammelte Schaar, Die eine sehr liebe Gesellschaft ihm war, Soll andre Gedanken ihm geben. Doch Kaiser und Könige sieht er jeht nicht; Er sieht nur der Tänzerin Zaubergesicht Die glänzenden Scheiben beleben.

"Ha!" rief er, mit wunderlich grinsendem Blick, "Die Könige fordern ihr Bildniß zurück Für allerhand Steuern und Gaben: So soll denn auch sie, die, von Neizen umblüht, Mein Auge dahier auf den Thälerchen sieht, Als Steuer der Schönheit sie haben." Er huschte, zugleich mit ber fliegenden Maus, Aus seinen uralten vier Pfählen heraus, Und schlich in ber Tänzerin Wohnung. "Holdseliges Blümlein, ich grüße bich schön! Laß nicht um ein Küßchen vergebens mich fleh'n! Hier klirret und schwirret Belohnung!"

Er hielt ben geschwungenen Beutel empor. Da zürnte bas Mägblein: "Was stellt Ihr Euch vor? Ihr benkt wohl, ich wuchre mit Liebe? Sicht, sucht Euch wo anders verkäusliche Gunst! Mein Sinn ist so unedel nicht, als die Kunst, Die seuszend und sträubend ich übe." —

Amselmus erschraf, als das Böglein so pfiff; Doch bacht' er im Beimgehn: Es ist wohl ein Kniff, Um reichere Beute zu sangen. Er stopste den Seckel nun doppelt so dick, Bersuchte getrost damit nochmals sein Glück, Und ward mit Vergnügen empfangen. "Serr Toetor," begann bas geseierte Kind, "Ihr scheint mir sehr gutig, sehr wacker gesinnt; Ich muß Euch ins Angesicht loben. Nur fort mit bes Geldes verächtlichem Zoll! Laft mich, wenn ich Liebe gewärtigen soll, Auf andere Weise sie proben!

Ihr wißt, Hochverehrter, daß gern in ber Welt Sich Gleiches zu Gleichem vertraulich gesellt; Die Blümlein bulh'n nicht bei Sternen. Drum neigt Euch, Ihr Stern ber Gelahrtheit zu mir, Und macht ben Bersuch, bei verschlossener Thur, Den Seiltanz ein wenig zu lernen."—

"Den Seiltanz? — D Mäbchen, wie fällt bir bas ein? Ich trachte, die Menschen vom Tod zu befrei'n, Und ich — soll den Hals um dich brechen? Ha! that' ich, was neckend bein Köpschen ersann, Wie würden mich liebtoll gewordenen Mann Die Wespen des Spottes zerstechen!" "Es bleibe benn!" svrach sie: "Das lob' ich auch gang; Doch leicht und gesahrlos ist wahrlich ber Tanz Auf niedrig gezogenem Seile." — Und Amor bewies, wie er machtig regiert: Anselmus, vom Mägdlein gestüht und gesührt, Durchschwankte die hansene Zeile.

Und als er gelungen das Wagestück fah, Wie jauchzt' er: "Des Kusses Aerfallzeit ist da! Laß, Liebchen, die Schuld mich erhoben!" — "Ei, nicht doch!" versetzte Supplide: "Nein, nein! Der Lehrling muß erst noch zum Meister gedeihn, Um frei auf dem Seile zu schweben.

Es frommte kein Murren, kein gartliches Flebn . Er mußte fich zu der Bedingung verstehn, Gin bulftoses Tanzchen zu wagen. Drauf stellt' er alltäglich zur Uebung sich ein, Und lernte beinah, sich ein Schrittchen allein Auf wankender Sehne zu tragen.

Doch als er, die Gleichgewichtsftang' in ber hand, Sich einst auf der fährlichen Laufbahn befand, Da höret er hinter sich kosen. Hin sah er, und stürzte zu Boden vor Schreck; Denn dort stand sein Neffe gemüthlich und keck, Und küßte das Mündlein der Losen.

Des Falles Gepolter erschreckte bie Zwei; Sie sprangen mit fliegenden Schritten herbei, Und huben den Ohm aus dem Staube. Er wetterte grimmig: "Du böser Gesell, Du Mäddenverführer, entserne dich schnell, Sonst geb' ich dir eins auf die Haube!"

Da lächelte Jener und sprach: "Was der Daus! So brollig ertappt, und noch solches Gebraus? — O fügt Euch, mich bulbsam zu hören! Ich liebe Sylphiden, ich bete sie an, Und, ehrlich gestanden, ich machte den Plan, Zum Seiltanzen Euch zu bethören.

Was Liebe bedeutet, was Liebe vermag. Ward Euch auf die Weise so hell, wie der Tag. Und eben das wollt' ich erreichen. Ihr haßtet mit Unbill das zarte Geschlecht, Und daß ich es liebe, das war Euch nicht recht: Doch werden wir jeht uns vergleichen.

Bergönnt mir zu lieben bas liebliche Kinb! Ihm efelt bas Leben bei rohem Gefind', Und gern war' es längst schon entsprungen. Bon heillosen Aeltern ben Gauklern verkauft, Ward's grausam gesoltert, geschlagen, gerauft. Und so zu dem Seiltanz gezwungen.

Seut schwelgen die wüsten Scfährten umber; Da kann sich Sylphide dem wilden Verkehr Durch heimliches Flüchten entziehen. D, segnet uns, Brautpaar, mein theuerster Ohm, Und reiset mit uns nach Paris oder Rom, Damit wir dem Spott hier entslichen!"— "Seh, Landläuser, geh!" rief der Doftor in Buth.
"Ich aber bedünke dazu mich zu gut,
Als Zahlmeister dich zu begleiten.
Ich sage von dir mich in Ewigkeit los;
Und was ich erwarb, es sen klein oder groß,
Bermach' ich einst würdigern Leuten."

Da weinte das Mägdlein, und krabbelte zart Mit sammtenem Händchen des Eiserers Bart, Und streichelte lind ihm die Wangen. Er blies sich erst auf, wie ein zorniger Hahn, Dann schielt' er mit blinzelnden Augen sie an, Und schnell war der Zorn ihm vergangen.

"Du Zauberin," sprach er, "bestrickst mich aus's neu! Und wär' ich ein Tieger, ein brüllender Leu, Ich könnte mich bein nicht erwehren. Zieh hin mit dem Burschen! Ich solge dir bald; Und war ich dir leider zum Lieben zu alt, So sollst du, als Tochter, mich ehren."

## Der späte Freier.

Ein Wüstling wurde schwach und grau, Trug Gicht und kahlen Kopf zur Schau, Und niemals wies er einen Zahn, Ward ihm auch Unbill angethan.

Einst schalt er sich: "Du Flattergeist, Mach' endlich Anstalt, daß du frei'st! Du brauchst ein Weibchen, das dich pflegt, Und sorgsam auf den Händen trägt." Bald hört' er, daß der Jungfrau'n Schaar Bei'm Schühensest versammelt war. Da suhr er in den Bratenrock, Und hinkte sort am Krückenstock.

Zum Schütensaale stapst' er hin, Und geldstolz sprach sein kecker Sinn: "Dort blüht der Blumen volle Zahl; Ein Mann, wie ich, hat freie Wahl."

Er grüßte links, er grüßte rechts; Biel' freuten sich bes reichen Sechts, Und selbst bes Städtleins edler Nath Mit Krahfuß ihm entgegen trat.

Doch zogen sich auch Räschen fraus; Die Mägblein wichen schnöd' ihm aus, Und kicherten im Winkel viel; Die Mütter setzen bem ein Ziel "Pfui! seht, wie Euch ber goldne Sast Mit seiner Brill' ins Auge faßt! Er wählt sich heute, sagt man laut, Ein seines Liebchen hier zur Braut."

Da schlossen benn mit leisem Mund Gleich die drei schönsten einen Bund, Sich schnell durch derbe Spötterei'n Bon dieser Brautwahl zu besrei'n.

Und als ber Goldmann näher trat, Und wie ein Freier zärtlich that, Nahm Lott chen, nach dem Bundesschluß, Bom Nachtisch eine Hasselnuß.

"Mich lüstet" sprach sie, "nach bem Kern, Ich öffne nur sein Haus nicht gern. Heirath' ich einst, so sey's ein Mann, Der tapser Russe knacken kann. Doch, wie gerusen, stehet Ihr, Mein Werthester, so freundlich hier! Ich bitte, knackt mir biese Nuß, Die ich burchaus gleich essen muß."

Der arme Teufel ohne Zahn Sah ganz verblüfft bas Mäbchen an, Und sprach mit flämischem Gesicht: "Ei, was! Nußknacker bin ich nicht!" —

Doch Sulchens zarte Wangengluth Erweckt' ihm neuen Liebesmuth. Er trat mit füßlichem Gezier Und steifer Höselei zu ihr.

Sie blickt' ihm auf die dürre Hand, Woran sich Ring an Ring befand. "Wie prächtig!" rief das lose Kind. "Man sieht an solchem Glanz sich blind." "D Schönste!" sprach der Amadis: "Ich habe zwar kein Wolfgebiß, Doch all' den Schmuck voll Werth und Kunst Berspend' ich gleich um deine Gunst."

"Bewahre!" sagte Julden brauf: "Das wär' ein gar zu theurer Kauf! Nein, solcher Bucher sep uns fern! Denn einen Haarring hätt' ich gern.

"Seyd benn so gütig, und beraubt Des kleinsten Löckleins Euer Haupt!" — Sie sprach's, und bot dabei sogar Ihm eine blanke Scheere dar.

Der Kahlkopf ward vor Aerger frumm, Und kehrte windschnell sich herum. Schon wollt' er rasch von bannen gehn, Dann blieb er noch bei Dorch en stehn. Er flüstert ihr vertraulich zu: "Mit Spötterinnen wandelst Du! Sprich aber ehrlich, schönes Kind, Womit man Deine Huld gewinnt."

"Ei!" sagte sie, "das macht sich bald, Da eben hier Musik erschallt. Ich brenne ganz vor Tanzbegier, Dreht schnell ein Walzerchen mit mir!"

"Berschworne Schlangen!" rief er wild: Trott ihr auf euer Rosenbild? Ich wünsche, daß es gelb sich färbt, Und ihr als alte Jungsern sterbt!"—

Drauf hinkt' er mit entbranntem Sinn Nach Haus zu seiner Schaffnerin, Und starb nach Jahren, hochbetagt, Im Arm ber alten Küchenmagd.

### Die felige Frau.

Froh ließ ein Reicher seine Frau, Die zänkisch war, begraben.
Er stellte sie mit Stolz zur Schau, Um seinen Stolz zu laben.
Sie lag im schwarzen Trauersaal, Geschmückt mit Blumenkränzen; Auch sah man Diamantenstrahl An ihren Fingern glänzen.

Der Witwer schnappte laut nach Luft, Als wie von Schmerz zerrissen. Er mußte noch am Rand der Gruft Die Liebste sehn und kussen. Der Todtengräber blickte scharf Auf ihre Demantringe. O Thorheit! dacht' er: Wer bedarf Da unten solcher Dinge?

Und als der Mond am Himmel stand, Kam still der Fuchs geschritten Um sich mit räuberischer Hand Die Kinglein auszubitten. Er grub und schauselte sich ein Ins Heiligthum der Ruhe, Und öffnete bei Kerzenschein Die blanke Lodtentruhe. Hu! da erhob der Leichnam sich Mit offnen Augenliedern. "Wo din ich? Was umfesselt mich An allen meinen Gliedern? Der hochbestürzte Näuder war Ein schlechter Antwortgeber. Stumm rannt' er mit empörtem Haar Durch's Schauerseld der Gräber.

Inbessen ließ ber Witwer sich Mit gutem Troste dienen. Ein Mühmchen, schön und jugendlich, War hold bei ihm erschienen. Bequem ertränkten sie den Harm In köstlichem Tokaner, Und sprachen traut und liebewarm Von ihrer Hochzeitseier. Da stürzte mit verstörtem Blick
Ein Diener in die Stube:
"Ach, Herr! die Sel'ge kam zurück
Aus ihrer finstern Grube.
Sie ist mit Leib und Seele da,
Klopft heftig an die Pforte,
Und gibt ganz so, wie sonst geschah,
Uns allen böse Worte."

"Narr!" rief ber Witwer: "Zobt ist tobt!
Du träumst im hellen Wachen.
Der Teusel war's, der dir gebot,
Mir diesen Schreck zu machen!
Mein Weib wird, nach vollbrachtem Lauf
Sich hier so wenig zeigen,
Als aus dem Stall die Trepp' herauf
Je meine Schimmel steigen."—

Und plöhlich kam's mit Eisenton Trap! trap! herauf die Stiege. "Horcht!" rief der Bursch, "da sind sie schon! Ich sagte keine Lüge." — Jeht wieherten im Borgemach Bereits die muntern Schimmel. Bleich sahn, mit einem tiesen Uch, Die Liebenden gen Himmel.

Das Mühmchen floh burch's Hinterhaus Mit heißbethränten Wangen, Und er begab sich vorn hinaus, Die Alte zu empfangen. Scheinfreudig bot er Gruß und Kuß, Sie siel ihm in die Haare, Und lebt' auf diesem alten Fuß Mit ihm noch zwanzig Jahre, In Magdeburg, wo sich's begab,
Sah nun auf einem Bilde
Ein Roß durch's Fenster hoch hinab,
Und ward dem Haus zum Schilde.
O, laßt euch, Witwer, nicht sogleich
Von Amor neu bethören,
Weil manchmal aus dem Schattenreich
Die Frauen wiederkehren.

#### Das furchtbare Gewehr.

Es ging, seine Kranken zu pflegen, Ein Baber einsmals über Felb. Da schritt ihm ein Schnurrbart entgegen, Bon Ansehn ein Straßenhelb.

Hoch schwang er, mit grimmiger Frate, Einen Degen zu Hieb und Stoß, Und fuhr, wie aufs Mäuslein die Kate, Schnell auf den Wanderer los. "Heraus, was du hast in den Taschen! Das alles begehr' ich von dir." — "Da werdet Ihr wenig erhaschen! Dies Werkzeug nur trag' ich bei mir!" —

Und eine Alpstierspritze brachte Der Baber geschwind hervor. Der Gaubieb erschraf, benn er bachte. Das Ding sen ein Feuerrohr.

Er sprang über Graben und Secken Mit rafilos flüchtigem Fuß, Und tröstete sich im Schrecken: "Weit bavon ist gut vor dem Schuß!"

### Die Codtenhochzeit.

Wer scheibet hier ewig von Hof und Haus? Wen trägt man so still auf den Kirchhof hinaus? Es ist Andreas, der alte Mann, Der kärglich sein Brot mit der Geige gewann; Man hat, wie er wünschte beim Schritt aus dem Leben, Ihm seine Fiedel ins Grab mitgegeben.

Und um die Mitte der folgenden Nacht Hält oben der Thürmer die Feuerwacht. Er schauet hinab auf das Todtenfeld, Das eben die Leuchte des Mondes erhellt. Da hebt sich Andreas hervor aus dem Sande, Und siehet und geigt an des Grabes Kande. Flugs wallen zwei andere Hügel empor, Ein Männlein und Fräulein schlüpfen hervor. Sie fliegen einander sogleich in den Arm, Sie füssen sich rasch, wie noch lebenswarm. Einst trennt' ein Feind die verlobten Leute, Und Gram übergab sie dem Tod zur Beute.

Indem sie so zärtlich beisammen stehn, Dann hüpfen und springen und munter sich drehn, Thun all' ihrer Freunde Gräber sich auf; Die Todtengebilde steigen herauf, Umringen das Pärlein mit Grüßen und Neigen, Und lustig beginnt der hochzeitliche Neigen.

Die Gräber umwirbelt die knöcherne Schaar; Dem Thürmer treibt Grausen zu Berge sein Haar. Das Tanzsest zu stören, bedünket ihm Pflicht, Er aber, ein Laie, vermag es ja nicht. Drum hält er für räthlich, den Priesser zu rusen, Und tappet und stolpert hinunter die Stusen. Stracks rennet der Pfaff, durch die Meldung empört, Mit allem Geräth, das zum Bannen gehört. Getreu läßt die Röchin den Herrn nicht allein; Sie folgt, und er donnert zum Kirchhof hinein: "Jhr Todten wollt leben? — Berruchtes Erfrechen!" Drauf rüstet er sich, um den Bann zu sprechen.

Da geiget Andreas mit Hast und Gewalt; Das Pfäfflein erwischt seine Köchin alsbald, Stürzt walzend mit ihr in den Ringelreihn, Hebt hoch, wie ein Luftspringer, Bein um Bein, Und schwingt sich herum, daß der Kopf ihm rauchet, Bis wieder die Schaar in die Erde sich tauchet.

Der Spielmann nur bleibt noch, als alles entweicht, Und sagt zu dem Pfassen, der athemlos keicht: "Seht, Herrlein, weil Euer feindseliger Mund Bor Zeiten gestört dieser Liebenden Bund, Und Ihr auf der Kanzel den Tanz oft gescholten. So ward Euch das heute zusammen vergolten!"

# Das Gespenst im hohlwege.

"Sieh!" fprach die alte Spinnerin,
"Die Arbeit ist vollbracht!
Nun lauf' ich zu der Amtmännin
Gleich mitten in der Nacht.
Du schläfst noch morgen, wie ein Dachs,
Da hand!' ich schon mit ihr,
Bekomme Geld und neuen Flachs,
Und bin schnell wieder hier!"

"Bleib, Käthe, bleib!" rief Hans, ihr Mann:
"Es scheint nicht Mond, nicht Stern,
Und, trot dem oft versuchten Bann,
Spuft's noch im Hohlweg gern." —
"Ho!" sagte sie, "bort beißet mich
Fürwahr kein Höllenhund!
Sorg' du indessen nur für dich,
Und bleib mir fein gesund!"

Bergebens hielt er sie am Rock;
Sie nahm in Hast die Flucht,
Und rasch ging's über Stock und Block,
Bis zur verruseen Schlucht.
Hier aber riß der Muth ihr aus;
Sie stand und kreuzte sich:
Der enge Schlund voll Nacht und Graus
War ihr doch schauerlich.

Sie fasset Muth, sie tritt hinein;
Doch als sie vorwärts tappt,
Durchzittert Schrecken ihr Gebein:
Es kommt was her getrappt.
Sie kann, so gern sie sliehen will,
Nicht von der Stelle gehn,
Und auch der Spuk bleibt starr und still
Drei Schritte vor ihr stehn.

Er glotzt sie, ohne Wank und Laut, Mit Feueraugen an, Und immer schaubert ihr die Haut Vor seinem grimmen Nah'n. So bebend hier, so glühend bort Und stumm, wie Wand vor Wand, Stehn sie sechs Stunden sort und fort, Als wie dahin gebannt. Nun blieft der Tag zur Schlucht herein, Und macht Frau Käthen flug: Der Unhold war ein Mütterlein, Das einen Kater trug. — Sie, die sich beid' in Furcht geseht, Sahn sich auf Einmal frei, Und schnurrten an einander seht Mit Grimm und Zank vorbei.

## Die Machtigall.

So reich, als häßlich, war die Braut Des gelbbegierigen Philander. Luftwandelnd sprachen sie vertraut Bon ihren Schäßen mit einander.

Da ließ sich eine Nachtigall Im nahen Birkenwäldchen hören. "Horch, Liebchen, welcher suße Schall! Das Böglein trillert uns zu Ehren." — "Mit nichten!" rief bie Sangerin: "Laßt eure harten Thaler flirren, Die werden euch, nach eurem Sinn, Das angenehmste Brautlied schwirren.

Dem Schäferpaare bort gilt's blos, Daß ich jetzt meine Singkunft übe. Sie buhlten um kein goldnes Loos, Sie tauschten redlich Lieb' um Liebe."

#### Der Bader an der Saale.

In einer Stabt an ber Saale war Gin Baber vor alter Zeit, Der schwahte ben ganzen Tag, wie ein Staar, Und immer gewaltig breit.

Er hatt' einmal in ben Krieg geguckt, Sich zwar nicht bem Teinde genaht, Doch rühmt' er fich lügend, als war's gedruckt, Dit einer tollkühnen That. Bom Morgen bis Abend erzählt' er die Mabr Mit bleierner Weitschweifigkeit. Den Hörer, der gern ihm entlausen war', Den faßt' er und hielt er am Kleid.

Bilbschön war sein rofiges Töchterlein, Die blühendste Dirn' im Ort. Ihr Reiz zog Freier ins Haus herein. Sein Mährlein scheuchte sie fort.

Auch ward, mit dem Scheermesser in der Hand, Der alte Schnack nicht gespaart, Und wer das Ding unerträglich fand, Entstoh mit beseiftem Bart.

Dem Tob auch, ber horchend ben Kauz umschlich, Mißfiel ber endlose Schwaß.
"Schweig, Staarmat!" rief er einst ärgerlich.
Und ewig verstummte ber Maß.

Drum, wer fich hohlen Geschwähes befleißt, Der macht fich übel bekannt. Er wecket gleichsam bes Tobten Geift, Und wird Saalbaber genannt.

# Erzählungen.



# Der heilige Jodokus und die vier Bettler.

Legenbe.

Der Herr, in schlechter Kleidung, trat Un Sanct Jodofus Thür und bat: "Ihr guten Leute, habt Erbarmen, Schenkt mir ein Stücklein trocknes Brot!" Der Abt, ein milber Mann, gebot Flugs seinem Schaffner: "Gib bem Armen!" Doch dieser wandte sorglich ein: "Es ist ein einzig Brot im Schrein,

Und wenn wir, Herr, mit Armenspenden Das lette liebe Gut verschwenden, Mas bleibt für unsern eignen Mund Und für den alten, treuen Hund?"— "Freund," sprach der Abt, "du darsst nicht sorgen, Und solcher Kleinmuth sen und sern! Wer Armen gibt, der leiht dem Ferrn; Drum gib getrost, wir sind geborgen. Der Schaffner schnitt bes Brotes Zeile In vier genau gemeßne Theile, Und sprach mit Hast und finsterm Blick Zum Bettler: "Da nehmt hin dieß Stück! Wir hätten wahrlich guten Grund, Euch keinen Bissen zu gewähren: Der Herr und ich und unser Hund Wir müssen diese Gab' entbehren."

Ter Bettler ging, boch kehrte balb In andrer dürstiger Gestalt Der Herr zurück, und bat auf's neue, Daß man mit Brot ihn mild erfreue. "Gib ihm mein Stücklein!" sprach der Abt. "Gut!" rief der Schaffner: "Doch was habt Ihr heute dann? was habt Ihr morgen?" Jodokus sprach: "Der Herr wird sorgen!"

Der Arme schied, nach Brotempsange, Und bald erschien, mit hohler Wange, Ein neues Bild der Hungersnoth, Und slebte vor der Thür um Brot. "Gib," sprach der Abt, "dein Stücklein willig! Den Armen belsen, das ist billig. Der Herr wird sorgen, daß dir nicht, So bald dich hungert, Brot gebricht." Der Schaffner sah ein wenig schel, Doch still geborcht' er dem Besehl. Kaum war ber Arme fortgegangen, So hinft' ein greiser, blinder Mann, Mit Lumpen fümmerlich behangen, Daher auf Krücken, und begann Mit Klagen, die das Horz burchschnitten, Um einen Bissen Brot zu bitten. Jodofus sprach mit weichem Sinn: "Reich' ihm des Hundes Stücklein hin! Ersehen wird's der große Geist, Der alles, was da lebet, speis't.

Der Schaffner gab, ber Bettler bankte. Und als er jeht von bannen wankte, Schien aufgethan des himmels Thor, Und eine Stimme rief hervor: "Groß ist bein Glaube, groß und felten, Und reicher Lohn wird bir vergelten."

Und als der Abt den Bundergruß, Die Hände faltend, still vernommen, Sah er herab den nahen Fluß Vier Schifflein ohne Führer fommen. Sie legten, zur Abtei gewandt, Sich eben nach der Meih' ans Land. Der Schaffner rief: "Adas foll das werden?" Und lief mit hastigen Geberden, Um zu erforschen, welche Fracht. Die kleine Flotte dargebracht. Er sah in jedes Schiff hinein: Sie führten Früchte, Brot und Wein, Und eine weiße Flagge wehte, Worauf mit heller Goldschrift stand: "Der Arme, ber vier Mal hier flehte, Und vier Mal hier Gewährung fand, Hat diese Schifflein hergesandt. Dem Abt eins, lohnend sein Erbarmen, Zwei für den Schaffner und ben Hund. Die vierte Ladung thu' ben Armen Des Senders treue Liebe fund!"

#### Schweizertreue.

Gränzirrung hatte vor alter Zeit Die Nachbarn Uri und Glarus entzweit. Friedliebend ward von den Eidgenossen Am Ende dieser Vertrag geschlossen: "Wann nächstens der Sommer dem Herbste weicht, Die Nacht an Länge dem Tage gleicht, Und hier und dort ein gewählter Hahn Am Morgen den ersten Schrei gethan, Dann sende genau, wie's der Ehrlichseit ziemt, Bon beiden Pläßen, die wir beniemt, Jedweder Theil nach dem Gegenort Alsbald einen rüstigen Fußgänger fort, Und wo sich die Männer begegnen im Lauf, Da stellen wir friedlich den Gränzpsahl auf."—

So hing's denn ab von der Hahnen Rolle, Wer gewinnen oder verlieren folle. Drum that man nach feurigen Burschen spähn, Die Kosmung gaben, recht früh zu frähn, Und als sie glücklich gesunden waren,

Begann man mit ihnen also zu versahren: Der Urner, in einen Korb gesetzt, Ward spärlich mit magern Körnlein geletzt, Damit er nicht wie ein Bauchdiener schlecke, Bielmehr der Hunger ihn zeitig wecke. Der Glarner hingegen empfing zum Genuß Den köstlichsten Weiten im Ueberfluß, Daß Uebermuth den Schwelger belebe, Und er seine Stimme vorlaut erhebe.

Der erfte Herbstmorgen brach nun an; Schnell grugt' ibn Uri's hungriger Sabn. "Da!" riefen bie Wächter! "bas ift gelungen!" Und icon mar ber Läufer ins Weld gesprungen. Joch im benachbarten Glarus ichlief Der wohlgenährte Gesell noch tief. Die gange Gemeinte fah's mit Schrecken, War aber zu redlich, ihn zu wecken, Und erft, bei ftrablendem Sonnenlicht, Erhob fich frabend ber faule Wicht. Der Läufer, ber längft wie auf Rabeln ftanb, Drobt' ibn ergrimmt mit ber Fauft, und verschwand. Er ftrengte fich an, einen Berg zu erflimmen, Den Glarus gern wollte gur Grange bestimmen; Doch fam icon fein Gegner vom Gipfel berab, Stieß unten am Bergfuß ins Erbreich ben Stab, Und fagte: "Dier entet fich unfer Streit, Dier ift die Grange für emige Zeit!" -

"O, laß mich," bat Jener, "ein wenig noch weiter! Was kann ich bafür, daß der Bärenhäuter, Der üppig von uns bewirthete Gast, So lange verblieb in träger Nast? Ich mußt' auf das Morgenlied des Narren Mit Schmerz und brennender Ungeduld harren; Drum gönne mir noch eine Strecke der Bahn, Die mir verfürzte der schläspige Hahn.

"Ich will," sprach ber Sieger, "mich bazu bequemen; Doch mußt Du mich auf die Schulter nehmen. Wie weit Du mich trägst nach bes Berges Höh'n, Den Raum will ich, Nachbar, Dir zugestehn."—

"Hab Dank!" war die Antwort: "Laß sehn, was ich Fann!"

Und aufgeladen den schweren Mann, Stieg er so rasch den Felsen empor, Daß er gar bald den Athem verlor. Um aber noch Land seinem Bolk zu gewinnen, Ließ er nicht ab von seinem Beginnen, Bis er, bevor er gelangte zum Ziel, Urplöhlich entseelt zu Boden siel; Und beute noch wird die Stätte gezeigt, Wo sterbend der Treue sein Haupt geneigt.

# Das heirathsgut.

Ein eisenherziger Tyrann,
Der ohne Maß sein Bolf beschwerte,
Und Krieg auf Krieg so toll begann,
Daß oft sein Land der Feind verheerte,
Ritt einst mit seinem lust'zen Nath
Heim von der Jagd, bei Sternenschimmer,
Und kam — wie das in seinem Staat
Richts Seltnes war — an ode Trümmer.
Berstört von Kriegswuth war ein Haus,
Und Käuzlein gurgelten heraus.
"Verdammte Sänger sind die Gulen!"
Bemerkte der Monarch, und frug:
"Verstehest Du, was jene heulen?
Du bist ja Meister Ueberklug!"

Der Marr ritt bin gu ben Ruinen, Erfann fich bort ein Schelmenftuck, Und febrte mit verlegnen Mienen Bum Allergnäbigften guruck. Gefragt von Dem, was er vernommen, Budt' er die Achieln ftart, und fprach: ,3d fage treulich, bod beflommen, Der Bögel Unterredung nach. 3wei Gulenväter iprachen eben Bon ibren Kinderden vertraut. Sie wollten Bräutigam und Braut In furger Frift gusammen geben. Herr Bruder, iprach des Cohns Papa, 3d bante berglich für bein 3a. Biel Freude macht, bas muß ich fagen, Mir unfer Kinderden Berein; Erlaube mir jedoch zu fragen: Wie groß wird wohl die Mitgift senn? Wir ftehn, als König Ablers Rathe, Co boch im Rang, bag für bein Rind Gin halbes Sundert mufter Städte Rein übertrichner Brautschat find. Was meinst bu, wird es bir gelingen, Die volle Babl auf aufzubringen? -Das alte Baterchen ber Braut Belachte diese Frage laut, Und fagte: Funfzig find febr wenig; Und war' es nicht bamit gethan,

So schaff ich leicht fünshundert an. Es kann und, wenn des Landes König Sich serner tüchtig schlagen läßt, Und brav sein Bolk mit Lasten preßt, An müsten Städten nimmer sehlen, Um Residenzen draus zu mählen."

Der König, sehr betroffen, schlug Den Spötter auf den losen Schnabel, Und wurde, wie man sagt, nun klug; Doch halt' ich das für eine Fabel. Ayrannen zähmt kein schwaches Wort; Sie wüthen bis zur Ohnmacht fort.

# Erfindung des Kegelspiels.

Was schallt dort über Gartenzäune Mit lautem Jubel in mein Ohr? Es rusen Stimmen: "Alle Neune!" Meint man der Musen heil'gen Chor? Ist dort ein Fest berühmter Dichter? — Ich setze schnell mein Fernrohr an; Doch erzprosaische Gesichter Erblict' ich — auf der Regelbahn. Da fällt mir ein, was trockner Weise Ein altes Sagenbuch erzählt: Wie sich's begab, daß man zum Regelfreise Die Zahl der Musen hat gewählt. Ein junger Strobfopf wollte bicten, Und rief: "Ihr Musen, steht mir bei!" Doch oft bemüht von solchen Wichten, Berschmähten sie sein Bittgeschrei, Und ohne Beistand blieb ber Schwache In seinem Stübchen unter'm Dache.

Der Bursch war sehr ergrimmt, und sann, Mach solder Geister Art, auf Rache. Er ließ von einem Zimmermann Neun Klötzchen sich aus schlechtem Holze hauen, Und pinselte mit eigner Hand Die Musen drauf als abgelebte Frauen. So stellt' er sie auf platten Sand In abgemeßne Neid'n und Glieder, Nahm in der Ferne seinen Stand, Und stürzte sie mit einer Kugel nieder. "Seht," rief er, "seht ihr Göttinnen von Holz, So straft ein Dichter euren Stolz!"

"Das find boch wohl nicht Reime, die hier klingen, So hölzern und so lahm?" Rief eine Schaar von jungen Dichterlingen, Die wohlgemuth des Weges fam. Der Strohkopf meldete, mit frecher Lache, Den Herren, welche schwere Rache Er eben an den Musen nahm. "Kommt, macht mit mir gemeine Sache! Denn euch sind auch die Heren gram." — Er sprach's, und sie, mit ihm verbunden, Erneuerten die Musenschlacht. — So ward das Kegelspiel ersunden, Zu einer Gartenlust gemacht, Doch von den werthen Kegelkunden Des alten Ursprungs nie gedacht.

# Das Pilgermahl.

Zum Wolfe sprach ber Fuchs: "Uns ffarrt vor Gist ber Bart,

Und hart bedrängt der Winter unser Leben; Doch dort, wo sich des Alosters Thürme heben, Dort wohnen Mönche guter Art, Die gern ein Pilgermahl der lieben Armuth geben. Ich ziehe, hoffend auf Gewinn, Stracks zu den frommen Brüdern hin. Komm mit, mein Freund, denn Hungerleiden Ist jeht das Schicksal von uns Beiden."

Der Vorschlag ward beliebt; sie wanderten in Eil, Gelangten an des Klosters Pforte, Und überschwaßt durch Reinet's schlaue Worte, Ließ sich der Wolf das Glockenseil, Wie eine Schling', um Brust und Nacken winden, Um den Besuch durch Läuten anzukünden. Die Glocke schmetterte, wie Feuersturm, durch's Haus, Die Mönche ftürzten all' heraus, Sahn staunend an dem Seil den grauen Pilgrim hangen, Bewassneten sich schnell mit großen Stangen, Und walkten tüchtig ihm das Fell. Indeß schlich unbemert sein schelmischer Gesell Sich in das Kloster ein, und fraß die setten hühner Der streitbesangnen Gottesdiener.

Hat Arglift einen schlimmen Plan, So muß bie Einfalt stels voran.

# Die drei gahne.

Ins Teld zog Mitter Degenhart, Berließ ein Weiblein, jung und zart, Doch nicht von ehrenfester Art. Es horchte gern auf Buhlgefose, Und war zu Zeiten eine Rose, Die sich mit keinem Dörnlein wehrte, Wenn sie ein wüster Fant begehrte.

Kaum trabte Jener seine Bahn,
So kam ein solcher Bogel an.
Sie barg ihn vor dem Hausgesind,
Doch ihre Zose war nicht blind.
Sie merkte bald das Spiel, und schmoltte,
Daß man's ihr nicht vertrauen wollte,
Und keinen Schweigelohn ihr zollte.

Entichlossen, dieses Kerzeleid Richt fill und buldsam zu ertragen, Ergriff sie die Gelegenheit, Der Frau ein spikes Wort zu sagen.

Der Ritter hielt brei große Sähne. Der eine war schneeweiß, wie Schwäne, Der zweite roth, wie Flammenpracht, Der britte pechschwarz, wie die Nacht. Ein jeder hatte seine Hitte, Wo er bei Sturm und Megen, wohnte, Und Nachts, in seiner Frauen Mitte, Auf einer hohen Stange thronte.

Gerade da, als Degenhart
Der Hähne Namensvetter ward, Fing Nachts sein rother Göfelbahn, Als jauchzt' er drob, zu frahen an. Sein helles, grelles Küferifü, Das er in einem Athem schrie, Drang schmetternd aus dem Hühnerhose Bis in der Herrin Schlasgemach; Die ward mit Zorn darüber wach, Und fragte Morgens drauf die Zose: "Hast du den Schreihals auch gehört, Der jedermann im Schlasse strate?"

Las Mädden sprach: "Wohl hort' ich ibn, Und, was sehr wunderbar mir schien, Er frahte nicht aus Unart bloß, Er zog auf irgend etwas los. Nichts, rief er, ist so flein gesponnen, Es kommt boch endlich an die Sonnen."

Schnell wandte fich die Herrin um, Und wurde feuerroth und ftumm.

Das Mädchen, baburch keck gemacht, Sprach nach Verlauf der zweiten Nacht: "Gestrenge Frau, der schwarze Kahn Fängt wahrlich auch zu reden an. Von Mitternacht dis heute früh Vernahm ich, daß er öster schwie: Aprillenwetter! Frauentreu! Ihr ähnelt euch wie Ei und Ei!" —

Die Herrin wurde wieder roth, Doch, sich zu wehren, schien ihr noth. "Das ist sehr seltsam!" rief sie aus. "Ein bösgesinnter Herenmeister Bezauberte mein Hühnerhaus; Denn augenscheinlich frähen Geister Aus beiden Thieren frech heraus. Was für Entschluß ist da zu fassen? Ich will die Hähne schlachten lassen. Auch muß, da dir durch Zauberlist, Die Weisheit eingeblasen ist, Die Hahnensprache zu versiehn, Und ichlimme Händel draus entspringen, Der nothgedrungne Schritt geschehn Ins nächste Tollhaus dich zu bringen. Pack ein, und zieh freiwillig hin! Mir graut vor solcher Dienerin!"

Erfdroden, mit gesenftem Blick, Bog fich bie Boje fill gurud.

Um britten Morgen sprach bie Herrin: "Nun, bist bu noch nicht sort? bu Närrin! Hat dir wohl auch der weiße Sahn In lehter Nacht was kund gethan?"

"D ja!" versette die Befragte. "Ich hörte deutlich, daß er sagte: Das Blümlein Merf, die Distel Melde, Die wachsen beid' im Lebensselde. Pflück's Blümlein, laß die Distel stehn, So wird's dir wohl auf Erden gehn."—

"Der weiße Hahn sprach sehr vernünftig!" Entgegnete die Nittersfrau. "Ich achtet' ihn bisher nur lau; Mein Liebling aber sen er fünftig! Und folgst du seiner Lehre sein, Werd' ich auch dir gewogen senn."

# Das getaufte Kapplein.\*)

Ter Krieg, ber breißig Jahre lang Tie blutige Geißel rastlos schwang, Zog endlich, wie jeder Sturm, verbei Toch Teutschland glich einer Wüstenei. Berödet hatten Schwert und Brand Die Städtlein und das platte Land. Die Kirchen waren zu Ställen geworden, Die Pfarrer gestohn vor den wilden Horden. Da sprach ein Reichsfürst, ein frommer Herr, Zu seinem treuen Hosprediger:

<sup>\*)</sup> Gine von vorfhiedenen brandenburgifden Geichichtidreibern ergante Unebote.

"Herr Doctor, wir wollen bem Unfug steuern, Die Kirchenordnung löblich erneuern; Durchreiset deshalb mein ganzes Neich, Und macht, was frumm ist, wieder gleich!"

Der Gottesmann begab fich fofort, Kraft biefes Auftrags, von Ort zu Ort, Und fand benn unter andern leider In einem Städtden einen Schneiber, Der, ohne Gelabribeit und Beruf, Sich eigenmächtig jum Pfarrer ichuf. Er fand bes Conntags an beiliger Stelle, Und prediate tapfer von Himmel und Hölle; Er mehrte durch Taufen ber Chriften Babl, Caf Beichte, vertheilte bas Albendmahl, Und näbte Bergen voll Liebesflammen Auf ewig am Altare zusammen. Das alles, meint' er, fen recht gethan; Doch bestig fuhr ibn ber Doctor an: "Sat Euch Die Sonne bas Birn verbrannt? Was mischt 3hr Guch in ben geiftlichen Stand? Greift wieder nach Scher' und Bugeleifen, Sonft will ich ben Weg aus ber Rird' Euch weifen!"

Den Meister wurmte dieser Sturz, Und er entschloß sich geschwind und furz, Um nicht ber Pfarre verlustig zu gehn, Sich landebfürstlichen Schutz zu erstehn. Der Leichtsuß lief nach ber Residenz, Gelangte bei Hofe zur Audienz, Und hub gar bitterlich an zu klagen, Daß man ihn wolle vom Amte jagen.

Man rief den Doctor, der Fürst begann: "Was habt Ihr gegen diesen Mann? Er flagt, Ihr wolltet Euch an ihm reiben, Und ihn mit Schimpf von der Pfarre treiben."

Der Doctor sprach: "Das heischt meine Pflicht; Denn nur ein Pfuscher ist bieser Wicht, Und in der heiligen Bibel steht: Erniedrigt werde, wer selbst sich erhöht! — Ja, starrt mich nur an, Ihr windiger Schneider! Ihr macht vielleicht erträgliche Kleider, Doch eine Predigt ist, in der That, Ein anderes Werf als eine Naht! Und sind denn Menschen Eures gleichen Geübt in kirchlichen Gebräuchen? Wie tauset Ihr, zum Beispiel, ein Kind? Laßt und doch sehn, wie Ihr das beginnt!"

"Ich nehm's barin wohl mit Euch auf!" Erwickerte spöttlich ber Meister brauf. "Bedenket aber hochgelehrt, Daß zu ber Tauf' ein Kind gehört." "Sier!" — rief ber Doctor, und warf risch Sein sammtenes Käpplein auf ben Tisch; "Für einen Pfarrer von Eurem Schlag Ein solcher Täufling wohl gelten mag."

"Gut!" fagte ber Schalk: "Bor allen Tingen Laßt aber nun auch Wasser bringen!"
Und als ein Napf voll vor ihm stand,
Schöpft' er daraus mit hohler Hand,
Und während er zum Ueberfluß
Tem Käpplein spendete Guß auf Guß,
Sprach er dazu höchst feierlich:
"Hofpredigers Käpplein, ich taufe dich,
Daß du sollst Käpplein heißen und bleiben,
Bis Alter und Motten dich zerstäuben."—

Da lachte ber Fürst, und zog gemach Den Gottekgelehrten beiseit und sprach: "Laßt ibn zusrieden! Er ist fein Narr, Und wohl gescheidter als mancher Pfarr."

#### Ergebung.

Am Siechbett ihres Gatten, Ter in das Reich der Schatten Bald abzureisen fertig schien, Lag Sara betend auf den Knien. "Was ist denn eben," frug der Kranke, "Tein frommer, christlicher Gedanke?" — "Du bist es," sprach sie, "theurer Mann! Ich viete mich für Dich zum Todesopfer an, Und Dir ersleh' ich frisches langes Leben." — "Du Engel!" rief er aus: "Das bah' ich wehl gedacht! Ei nun, wenn Dein Gebet die Sache richtig macht, Ich, meines Theils, ich will mich drein ergeben."

# Sanct Petrus und der Monch.

Ein Mönch fam an bes himmels Thur, Und wollte fich hinein begeben.
Canet Petrus rief: "Was willst bu hier? Du führtest fein erbaulich Leben.
Wie wurdest bu so dick und breit?
Es läßt sich flar baraus ermessen,
Daß bu mehr hühner hast gegessen,
Als fastend beinen Leib kasteit."

Der Mönch wies lachend ihm die Zähne, Und sagte warnend und vertraut: "Serr, sprecht von Hühnern nicht so laut; Sonft frähn in meinem Bauch die Hähne!" Flugs dachte Petrus an ben habn, Der nach bes herrn Berläugnung frähte, Sah boch ergrimmt den Spötter an, Der sich ob seinem Ginfall blähte, Enteilte, roth bis über's Ohr, Und warf ins Schloß bes himmels Thor.

#### Das Teufelsweib.

Das Teuflein Puf, im Reich der Hölle Betraut mit einer Heiherstelle, War einst in seinem Dienste laß. "Hallunke!" brüllte Satanas: "Da schiekte heut' der Tod, mein alter Kunde, Mir einen Staatsmann zu, der zwanzig Jahr', Mit Menschenhaß, Verrath und Eigennuh im Bunde, Ein wacker Staatsverderber war, Dem solltest du die Hölle heihen, Und nicht mit Pech und Schwesel geihen; Du schürtest aber nicht die Gluth, Wie ich's dir tausendmal besohlen; Sein' Ercellenz ging wohlgemuth Spazieren auf den tobten Kohlen;

Und, wie er immer Rante frann, That's ibm auch jest bie Beit verfürgen, Daß er auf boje Gundlein fann, Bon meinem Throne mich zu frurgen. 23eld Unbeil mare bald geichebn. Weil du das Reuer nicht, wie fich's gebührt, versebn! Drum sen verbannt aus meinem iconen Reiche! Schier bich binauf zur falten Oberwelt, Und bag es bir unfehlbar übel gebe, Co tritt, in einen Mann verftellt. Dort in ben beil'gen Stant ber Gbe! Bebn Babre baure biefer Bann! Du fannft indeffen nach Belieben Die iconiten Teufelei'n verüben; Mur manble bich fein Lifteben an, Dich zeitiger gurück zu wenden, Conft würg' ich bich mit eignen Santen !"

So bonnerte ber Höllenkönig, Und Puk ergriff ben Wanderstab, Wohin er aber sich begab, Sagt die Legende nicht, und es verschlägt uns wenig. Kurz, er betrat ein Erbenland, Und sprach zu sich: "Soll ich mich benn beweiben, Kann ich kein armer Teusel bleiben; Die Weiber lieben Flittertand, Und Naschwerf und geschmückte Zimmer. Wie schaff' ich mir das nörb'ge Gold?
Wär' mir vielleicht das Glück im Felde hold?
Es ist ja eben Krieg, wie immer!
Die armen Menschen, die erst ungefähr Sechstausend Jahr' auf Erden wandeln,
Wo nähmen sie so früh die Weisheit ber,
Einander menschlich zu behandeln?
Sie morden sich mit Lust, und wer's am besten kann,
Der ist ein bochverebrter Mann.
So will auch ich im Krieg mein Müthchen küblen,
Will füllen meine leere Hand,
Und, stürmend durch des Feindes Land,
Ganz frank und frei den Teusel spielen."

Er rückte balb barauf in's Feld, Und zeigte üch in mancher Schlacht als Held. Doch stand ber Weg zum Plündern offen, So fand er wider sein Berhoffen, Daß er in seiner Kriegsgefährten Schaar Bei weitem nicht der ärgste Teusel war; Er ward von Rielen übertroffen. Allein auch er fam reich zurück, Und suchte nun sein Heirathsglück.

Er hatte gern zu Tisch und Bette Ein hübsches junges Kind gefreit, Doch leider hing an ihm die Klette Der untilgbaren häßlichkeit, Und macht' ihn oft zum Stadtgespötte.
Sein angestammter Pferdesuß
Ließ sich im Stiesel kaum verstecken,
Und eine Nase, die dem größten Recken
Zu groß gewesen wär', schuf ihm noch mehr Verdruß:
Denn naht' er sich zu einem Kuß,
Hoh vor ihr die Mädchenwelt mit Schrecken.
Sein seuerrothes Haar und büblisches Gesicht
Empfahl ihn überdieß auch nicht,
Und solzlich konnten wohl der Jugend süße Trauben
Dem Juchse nicht erreichbar seyn;
Drum diß er in den sauern Apfel ein,
Die älteste der Jungsrau'n zu behauben.

Susanne Hummel hieß das Bilb, An welches noch kein Mann sich wagte. Sie war vor grauer Zeit, als junges Ting, so wild, Daß ihr es nicht, ein Weib zu seyn, behagte. Sie hüllte sich in Männertracht, Berließ ihr Baterhaus bei Nacht und Nebel, Ward Reiter, slog von Schlacht zu Schlacht, Und kam mit blutgefärbtem Säbel In ihre Baterstadt zurück. Da hing an ihr bes Volkes Blick Mit unersättlichem Vergnügen, Als wär' ein Gott zur Erd' herab gestiegen. Ein Schweif von Gassern zog ihr nach; Es ward bewundert, was sie sprach, Und war's gleich nimmer von Bedeutung, So bruckte man's doch in die Zeitung, Als Gypsbild, Holzschnitt, Kupferstick, Bot man sie seil an allen Ecken. Die Lichterlinge qualten sich, Loblieder auf sie auszuhecken. Mehr aber war das Gold ihr werth, Das aus den Händen reicher Leute In ihre Tasche gleichsam schneite, Um ihr zu gründen Haus und Kerd. Aurz, Suschen ward, wie eine zweite Zungfrau von Orleans, verehrt.

Zwar lächelte bei dieser Helbenseier Auch hier und da ein Sonderling, Und sigte: "Hol' ein Weib der Geier, Das aus der Weiblickseit ehrbaren Schranken ging! Den Engeln soll das Weib an Sanstmuth gleichen, Und wirthlich treu das Kaus versehn, Nicht aber wild die Welt durchstreichen, Und mit des Todes blut'ger Sense mäh'n "— Doch leise mußten das die Sonderlinge sagen; Sonst hätte man sie todt geschlagen.

Allein bes Weihrauchs füße Gluth, Den man bisber ber Selbin brannte, Berrauchte balt, als sie, was schiedlich war, erkannte, Und, nach beiseit gelegtem Reiterhut, Ihr lorberreiches Haupt in eine Haube bannte. Beraltet, wie ein Kleiderschnitt, Kam sie allmählig aus der Mode. Kein Klinggedicht und keine Obe Erzählte mehr, daß sie im Felde stritt. Auch wollte sich kein Waghals sinden, Der Lust empfand, sich durch der Ehe Kitt Mit biesem weiblichen Dragoner zu verbinden.

So wurde Jungfer Suschen alt, Berdrießlich, ganktich, ungestalt, Und nicht erbaulich war ihr Wandel. Sie nährte sich mit Wucherei, Betrieb bisweilen nebenbei Auch einen stillen Mädchenhandel, Und ihr gelang manch guter Schnitt, Obgleich die Ehre Schiffbruch litt.

Puk hörte von der reichen Alten, Und machte hurtig seinen Plan, Um ihre goldne Hand, als Freier, anzuhalten. Er that es, und sie nahm den Sponsen freundlich an. Das Ehebündniß ward vollzogen; Doch schmählich fand er sich, im Wahn, Sie zu betriegen, selbst betrogen. Er hatte die Bequemlickfeit im Sinn, Sich auf die Bärenhaut zu strecken, Und seiner Frau erwucherten Gewinn Gemach und vornehm zu verschlecken; Doch als er kaum den dritten Tag Geruhig seines Leibes pflag, Ward schen Frau Suse wild und sagte: "Du wär'st ein Mann, der mich behagte! Kein Esel ist so saul, wie du! Auf! spalte Holz, trag' Wasser zu! Ich rathe dir, dich anzustrengen, Sonst werd' ich dir den Brodford höher hängen!"

"Was?" — rief ber Müßling! "Bist bu flug? Ich, ber die Wassen rübmlich trug, Ich soll ben Wassereimer tragen?
Und mit der Hand, die unste Feinde schlug, Dein Küchenholz in Stücke schlagen? — Herr und Gebieter ist der Held!
Er kann sich nicht zum Knecht entehren,
Und schuldig ist die ganze Welt,
Ihn zu bedienen und zu nähren."

"Ei!" sagte sie, "nun reut mich's nicht, Daß ich einst selbst das Kriegshandwerf getrieben. So muffen Dienst = und Ahungspflicht Denn auch an mir die Menschen üben. Das ift ein Ding, das mir gefällt! Was brauchen wir nach Bret zu ringen? Wir warten ruhig, was die Welt Uns wird auf unste Tasel bringen." —

Drauf ging sie mit Gelassenheit, Und löschte still das Jeuer auf dem Herde. Es ward zum Mittagsessen Zeit; Er lauerte mit Lüsternheit Was Suschen ihm bescheren werde: Allein der Tisch blieb ungedeckt. Puf fühlte längst ein Zwicken in dem Magen, Und hastig rief er: "Aufgetragen! Doch etwas Gutes, das mir schmeckt!"

"Haft bu," versetzte sie, "schon unsern Stand vergessen, Und unsern würdigen Entschluß? Ich warte selbst begierig auf das Essen, Das uns die Welt pflichtschuldig liesern muß. Geh, ruse mit Trompetenschmettern Und mit Gestuch von tausend Donnerwettern, Bom Thurm binab: Mich hungert, Welt! — Und wenn der Vielkopf dann nicht unsern Tisch bestellt, So greisen wir zum Schwert, und lassen uns nicht hindern, Die ganze Stadt rein auszupländern."

Erbittert über biesen Hohn, Sprang Puf von seinem weichen Thron, Und warf ihr seine Trobbelmuße Mit harten Worten an ben Kopf.
Sie brauchte schnell zum Wehrgeschütze Den nächsten schwarz beruften Topf, Ergriff ben Herrn Gemahl beim Schopf, Und rief: "Du mußt, ob beinen groben Sitten, Mich knied um Verzeihung bitten."

Er schrie: "Laß los, bu Rauserin! Du bist die böseste der Weiber ohne Zweisel; Doch weißt du, Drache, wer ich bin? Erschrick vor mir! — ich bin der Teusel! — Er streckte zum Beweis — auch wohl, um Furcht und Graus

Und Unterwerfung zu erzielen — Die Flammenzunge weit heraus, Und ließ ein Feuerwerf aus seinen Augen spielen. Doch lachend sprach sie: "Ei, der Daus!" Erfaßte die, als tapfrer Kämpe, Bormals geschwungne Meiterplämpe, Und tried den Teufel damit aus. Er floh und ächzte tief: "Hier ging's mir widerwärtig! Mit bösen Weibern wird der Teufel selbst nicht fertig!"

Fort wandernd kam er mud' und matt Um Mitternacht in eine große Stadt. Er tappte burch ber Straßen Jrrgewinde, Um zu erspähn, wo sich ein Gasthof finde; Da klang ibm dumpf ein Zauberspruch ins Ohr, Womit ein Mann, bei büstrer Lampenhelle Den Teusel scierlich beschwor, Daß er sich in Person gestelle. Sieh, dachte Puk, da komm' ich eben recht! Doch, wenn er Geld verlangt, besteh' ich schlecht.

Gepreßt ins Leiblein einer Mücke, Durchflog er eine Fensterlücke, Und sah jeht einen alten Mann, Mit schwarzem Mantel, spanischer Perücke, Und anderm Festschnuck angethan, Als wollt' er seinen Gast nach Standsgebühr empfahr. Puf gab sich im Gemach, um ihn nicht zu erschrecken, Die Ziergestalt von einem alten Gecken, Verbeugte sich am Zauberkreise ties, Und sprach: "Ich bin's, den deine Stimme ries."

"Willfommen!" sagte Jener: "Sehr willfommen!" Ich bin ber Dokter Scapularius, Der, weil man ihm sein Brot, als Arzt, genommen, Mit dir in Bündniß treten muß. Ein Milchbart, kaum dem Ei der hohen Schul' entfrochen, Ein Laffe, der nur erst den Doktorhut gewann, Hat mich in allen Häusern ausgestochen, Und man vertraut mir keinen Hund mehr an. Jung, schön, und zärtlich wie ein Tauber,

Und immer, wie ein Bräutigam, geschmückt, Sat er mit buhlerischem Zauber
Der Weiblein Aug' und Herz bestrickt.
Sie stellen sich oft frank, um ihn am Bett zu haben,
Und wenn die weiche Hand des Knaben
Mit Zartheit ihren Puls besast,
So schlägt er gleich mit sieberlicher Hast.
Zur Heitung solcher Liebekranken
Die tressich ihm gelingt, bin ich zu alt:
Drum räum' ich, da sein Ruhm die Stadt durchschallt,
Und alle meine Kunden von mir wanken,
Dem Frauenliebling ganz das Feld.
Allein zum Müßiggehn bedarf ich Geld,
Und will deshald, zu Hebung aller Sorgen,
Bon dir ein Kapital auf meine Seele borgen."

"Herr!" sagte Puk, "bas Unterpfand ist gut; Doch bin ich leider nicht bei Kasse. Berliert indessen nicht den Muth, Und stoßt nicht gleich den Boden aus dem Fasse. Was gilt's, ich ziehe doch den Karren aus dem Koth. Und schasst' Euch mieder Ehr' und Brot. Ich will in reiche Frauen fahren, Und kommt ihr Leidarzt angerannt. So leit' ich der Beseßnen Hand Nach seinen schön gelockten Haaren Und zause, wie ein grimmes Thier,

Und er mit Scham befennt, bag bier Die Ochsen an bem Berge fteben. Nun muß man Guch, da er nicht belfen fann, Gern ober ungern eilig bolen. 3br fommt, fprecht einen Geifterbann, Und faum bat Guer Mund befohlen: Tabr' aus, bu Geift! fo fahr' ich aus. Da jubelt brob bas ganze Haus, Und man belohnet Guch mit vollen Sanben. Wir treiben bann, bald bier, bald bort, Das Gaufelsvielden weiter fort, Und so muß sich bas Blatt zu Gurem Vortheil wenden. Allein ba ich ein armer Teufel bin, Beding' ich mir die Salfte vom Gewinn. Doch eure Seele will ich gern entbehren; Gie ift zu mager, mich zu nabren,"

"Hm!" sprach der Arzt, "ein sonderbarer Grund! Im Ganzen aber ist dein Vorschlag gar nicht übel, Und abgeschlossen sen der Bund! Am Markte steht ein Haus, mit hohem Marmorgiebel, Und ob der Thür das Glück auf seinem goldnen Rund. Da wohnt ein reiches Weib von mehr als vierzig Jahren, Doch wie ein Tirnsein noch verliebt. Die Närrin ist es werth, in sie zuerst zu sahren, Weil sie dem Wicht verstohlen Küsse gibt, Und du wirst dich, als Freund, mir herrlich offenbaren, Wenn sie sich nun an ihm in Vackenstreichen übt."

Die Teufel fehn im Finftern, wie bie Gulen; Duf fand baber bas Baus bei Macht, Und ichnell war feine Fahrt gemacht. Die Frau begann zu toben und zu beulen, Grad freche Worte, fonber Bucht und Scham, Bertheilte Rafenftüber, Duff' und Beulen, Und ward durch nichts, was man versuchte, zahm. Man rief ben jungen Leibargt, und er fam Mit fuger Freundlichfeit, als wollt' er Lieb' erflären. Er bachte buntelvoll, den alten Spruch : "3ch fam, ich fah, ich fiegte!" zu bewähren. Doch bie Befegne fuhr, mit einem Fluch, Strad's auf ibn los, gergauf'te feine Loden, Ohrfeigt' ihn links und rechts, und läutete babei Mit allen Schimpf = und Läfterglocken. Er fand betäubt, und floh erichrocken, Berfolgt von ihrem Sohngeschrei.

Sett lief in höchster Angst ein Bote Zum Doctor Scapularius, Und er erschien mit einem finstern Gruß; Sobald jedoch sein Bann den bösen Feind bedrohte, Flog plötzlich aus der Kranken Mund Ein schwarzer Käfer, und sie war gesund. D, wie sie jett, nicht ahnend seine Känke, Den Geisterbanner lobt' und pries! Auch gab sie ihm so reichliche Geschenke, Daß er mit guter Laune sie verließ. Er theilte mit dem Spießgesellen; Doch als das Trugspiel weiter ging, Und er des Goldes mehr empfing, Blies ihm der Geit in's Ohr, den schwarzen Freund zu prellen.

Da warf er hin, was ihm gefiel; Es war oft nur ein Pappenstiel. Pur aber rümpste drob den Schnabel, Und sagte: "Herr, Ihr theilt nicht gleich! Pfui! spielet nicht den Löwen in der Fabel! Sonst straft Euch bald ein schlimmer Streich, Und Ihr verliert den Bissen von der Gabel!" Doch Scapularius war taub, Und theilte förder, wie der Leu den Raub.

Entschlossen, sich barob zu rächen, Fuhr Puk in eine hohe Frau. Der Doctor kam, ben Bann zu sprechen; Doch Jener rief: "Ha! bein Geschwäß ist flau! Du Schelm sollst hier kein Gold crsischen, Zahlst du nicht erst die alte Schuld. Die Karte für dein Spiel zu mischen, Verlor ich endlich die Geduld. Befriedige mich auf der Stelle, Sonst fahren wir zusammen in die Hölle!" Mit diesen Worten swoß das kranke Weib. Wie Sturm und Blit, dem Doctor auf den Leib.

Er fand für gut, bei fo geffalten Sachen, Sich eilend aus bem Staub zu machen.

Nach einer Stunde trat und sprach Die Kammerzose zu der Kranken;
"Wir müssen uns im Vorgemach Mit einer alten Here zanken.
Sie schreit und sagt: ihr Ehemann,
Mit Namen Puk, sen ihr entwichen.
Sie habe nach dem Urian
Bereits das halbe Land durchstrichen,
Und mit Gewisheit nun entdeckt,
Er halte sich bei uns versteckt.
Sie will durch alle Thüren brechen,
Will ihn, wo sie ihn trifft, erstechen,
Und hat, als ging' es in die Schlacht,
Ein Schwert dazu schon mitgebracht."

Die Zose sprach noch von der Sache, Als an der Thur ein Larm entstand. Ein weiblicher, verkappter Drache Durchstürzte sie, ein Schlachtschwert in der Hand, Und schrie mit fürchterlicher Stimme: "Wo ist der Schuft? Ich opfe' ihn meinem Grimme!"

Kaum polterte das Ungethum herein, Husch! flog aus der Befesinen Munde Ein kleines, schwarzes Kaferlein.

"Sa!" rief bie Furie, "das ist ber schlimme Kunde!" Und hieb nach ihm mit blankem Schwert. Dem Käfer aber schien sein Leben äußerst werth. Er brach sich, daß es ihm unangetastet bleibe, Den Weg ber Flucht durch eine Fensterscheibe.

Nun zog das wilke Weib die Kappe vom Gesicht, Und Scapularius stand da, mit lautem Lachen. Ihm gab einst Put, der schwache Wicht, Von seiner Ehenoth Bericht, Und davon wußte jeht der Arzt Gebrauch zu machen. Der dumme Zeusel floh, obwohl verbannt, sogleich Hals über Kopf zurück ins Höllenreich. Er wollte lieber dort in seines Weisters Krallen, Als in die Hand des bösen Weibes fallen.

## Junker Ohnebart.

Bur Tafel lub ein General
Behn ober zwanzig Kriegsgefährten.
Die Herren prangten allzumal
Mit langen Schnurr = und Knebelbärten.
Sein Söhnchen, das, fünf Jahr' erst alt,
Schon als ein fluges Männchen galt,
Erfor sich einen Stuhl am Tische.
Doch Bater sprach: "Es hat nicht Art,
Daß so ein Junfer Ohnebart
Sich unter bärt'ge Männer mische."

Berbrießlich ging ber fleine Mann, Mit träger Langfamfeit ber Schnecke, Zum Kindertischlein in ber Ecke; Und als er hier sein Mahl begann, Erschien der Kater, der gelitten Im Kause war, mit leisen Schritten, Um sich bei ihm zu Gast zu bitten. "Fort," sagte Fritz, "laß mich in Ruh! Sonst werd' ich in den Stall dich sperren. Geh, speise dort mit jenen Herren; Tein Bart ist lang genug dazu!"

# Das Mährchen vom König Luthbert.

Hört eine alte Wundergeschichte, Die ich zur Lehr' und Warnung berichte, Weil mancher hartgesinnte Mann Sich trefflich baran spiegeln kann.

Vor Alters beherrschte Leut' und Land Ein mächtiger König, Luthbert genannt. Dem ward's zur Sommerzeit einmal Zu heiß in seinem gosdenen Saal, Weshalb er in einen Garten ging, Wo ein von Marmel umwölbter Spring Ihm oft, wenn Sonnengluth ihn plagte, Als ftärkendes Kühlbad wohl behagte.

Und als er kam an diesen Ort, Flugs schickt' er seine Diener fort, Besehlend, seines Russ im Garten Nach kurzer Weile zu gewarten. Er tauchte sich hierauf ins Bad, Und mit erfrischten Gliedern trat Er wieder heraus, und sucht' am Rand Des Marmorbeckens sein Gewand. Es war verschwunden, sammt Hut und Degen, Und an der Stelle, wo es gelegen, Lag jetzt ein altes Bettlerkleid, Aus hundert Lappen zusammengereiht.

Als Luthbert diese Bescherung sah, Begriff er nicht, wie das geschah. Er rief den Dienern, rief zehnmal von neuen, Und nimmer kamen die lieben Getreuen. Sein Zustand war doch ganz vertrackt! Da stand er frierend und splitternackt, Und sah kein anderes Deckungsmittel Als jenen groben, scheckigen Kittel. Doch dieses häßliche Feigenblatt Zwang sie, die Riesenkräfte hat, Die eiserne Noth, ihm endlich auf, Und so ging rasch zur Burg sein Lauf.

"Burud!" rief bonnernd bie Wacht am Thor, Und hielt bie Hellebarden ihm vor.

"Sept ruhig!" sprach er: "Ich bin der König!" Drob lachten die Arabanten nicht wenig, Und schnoben ihn an: "Berrückter Wicht! Scherzreden und Lumpen passen nicht. Der König ging eben durch diese Pforte, Und hätt' er gehört deine Frevelworte, Das würde dir schlecht bekommen, du Wurm! Man sperrte stracks dich in den Thurm!"

"Der wartet auf euch," rief Luthbert wilb "Wenn euch mein Wort und Besehl nichts gilt! Was macht ihr solch Geplärr und Gesperr? Ich bin der König, euer Herr! Ihr seht doch, ich habe mich blos vermummt; Trum zieht die Sperre zurück und verstummt!"

Die Leibwächter aber verstummten nicht. Sie läugneten ihm ins Angesicht, Daß er ihr Herr und Gebieter sen, Und brohten mit den Spießen babei. Darüber lief viel Volk zu Hauf, Und alle zogen ihn spöttisch auf. Um Ende kam aus der Burg ein Schranz: "Was ist denn hier für ein Betteltanz? Der König hat's am Jenster gehört, Daß Ihr Euch gegen die Wach' empört, Und gar so aberwißig tollt,

Er faunet über bieß Erfrechen; Und fentet mich, er will Euch sprechen."

Luthberten bauchte bieß ein Traum; Doch bielt er feine Bung' im Baum, Und ließ, verhöhnt von allen Seiten, Gefangen in die Burg fich leiten. Man führt' ibn in ben goldenen Caal, 200 er, beim schaumenben Wofal, Noch vor zwei Stunden froblich faß Und fich, ein Gott zu fenn, vermaß. Dier waltete jett auf seinem Ibrone. Geschmückt mit Purpur und Zepter und Krone, Gin fremder Gaft, ber ihm auf's Saar An Gestalt und Bildung ähnlich mar, Und that, von Höflingen umgeben. Die Stimme gorniglich erheben : "Wer bift du, ber in Bettlertracht Auf Kron' und Zepter Anspruch macht?"

"Ich bin der König! Dieß ist mein Reich!" Rief Luthbert, einem Besessenen gleich. "Herab vom Throne, du Truggestalt, Und beuge dich vor meiner Gewalt!"

Der Throner lächelte gelassen, Und sprach: "Du scheinst bein Leben zu hassen, Denn wer so frech mit Königen spricht, Der bahnt sich ben Weg zum Hochgericht. Doch scheint mir dein Verstand geschwächt, Und drum ergebe Gnade für Recht! Ich will dich blos aus der Stadt verweisen, Und ungehindert kannst du reisen Durch Wälder und Felder, wohin du willt. Rur hüte dich, weil es dein Leben gilt, Dich wieder in meine Ibronstadt zu wagen, Sonst hat dein letztes Stündlein geschlagen!"

Luthbert, ber jeht alle Faffung verlor, Sprang mutbend bie Stufen bes Thron's empor, Und wollte ben Afterfonia faffen; Doch wie, vom Bekftrick losgelaffen, Die Meute ber Sunde das Wild überfällt, Und rechts und links es vact und balt, So fürzten bie Schrangen, flein und groß, Schnell auf ben Bettelpringen los, Und nahmen ibn in feste Sand, Obwohl barunter manch füßer Fant, Der fich, wie ein Weiblein, schmückt' und zierte. Die alten Teten mit Grauen berührte. Dem Saftling blieb nur bie Bunge frei, Und er gebrauchte fie ohne Scheu. Drum brebte man noch, wie einen Spund, Gin Tuch ibm in ben Lästermund, Und so ward er vom Pobel verlacht, Bur Stadt hinaus von Schergen gebracht.

Gr fam barüber faft bon Ginnen. Bas follt' er in feinem Glend beginnen? Schon plagte brennender Durft ibn febr. Und feine Zaiden waren leer. Conft mar ibm ber befte Wein zu ichlecht. Und oft erflart' er's für ungerecht, Daß bie Matur nicht, ju feinem Genieß, Noch edlere Trauben wachsen ließ: Bet aber mußt' er fich bequemen, Bum Bache feine Buflucht gu nehmen. Er icopfte baraus mit bobler Sand, Und als er fo am Rinnfal fand, Beidaut' er im Spiegel ber Fluth fein Geficht, Und fannte mit Schreden fich felber nicht. Er batte gealtert um zwanzig Jahre, Genilbert war bas Braun feiner haare, Gebeugt und gebrochen bes Wuchses Robr, Und strebte nicht behr, wie vormals, empor. Daraus ergab fich beutlich und flar, Was eigentlich die Urfach mar, Daß ibn, ben aus fich felbit Berbannten, Die Wachen und Diener nicht ment fannten. Und so verschwand auch bie Möglicheit, Im Laufe feiner Bergauberungszeit Gid ihnen, als ihr herricher, ju zeigen, Und wiederum ben Thron gu besteigen.

Wie theuer war jett guter Rath!

Er, der sein Leben lang nichts that, Als Essen, Trinfen, Spielen, Schlasen, Krieg führen, Placken, Besehlen und Strasen, Und weiter feine Kunst verstand, Er mußte nothhaft sein eigenes Land Bon Haus zu Haus, als Bettler, durchwanken, Und sich für ein Stücklein Brot bedanken.

In dieser fümmerlichen Zeit Ersuhr er einst, daß sich unweit Ein frommer Walbeinsiedler besinde, Der die verborgensten Ding' ergründe, Weswegen seine Wüstenei Ein starf besuchtes Orafel sen. Das börte Luthbert freudig an, Und eilte zu dem Wundermann, Um sich, was er nicht konnte fassen, Won seiner Weisheit enträthseln zu lassen.

In einem Hüttchen mit Moos gebeckt, Und tief in des Waldes Nacht versteckt, Empfing ihn ernst und kalt ein Greis, Der, langbebartet und schwanenweiß, Vor einem Todtenschädel saß, Und seine Planetentasel laß. "Ich bin," begann der Ankömmling, "Ein armer Mann, dem's schlimm erging. Mich warf ein Donnerschlag des Geschicks Bom bochnen Gipfel bes Erbenglucks In seinen bobenlosen See Bon Schmach, Berachtung, Jammer und Weh."

. D!" faate ber Klausner: "Ihr fonnt es sparen, Mir Diese Geschichte zu offenbaren, Sch weiß von selbst schon, wer 3hr send, Und fenne gründlich Guer Leib; Much weiß ich Guren Wunsch und Willen. Des Schickfals Giang Guch zu enthüllen. Rebrt benn zuvörderft einen Blick Muf Gure Lebensbabn guruch! Schaut, wie allbort, als Sollenfrucht Bon Gurer wilden Groberungsfucht, Ein grauses Meer von Blut entsprang, Und Eures Landes Wohl verschlang. Die raffend führten Gure Fahnen Die blübenden Göbne der Unterthanen, Der alten Bater Troft und Stab, Sinab ins unerfättliche Grab. Und Gures Bolfes Ueberreit, Bon grimmer Tyrannei gepreßt, Und ausaesogen bis auf's Blut, Berlor bes Lebens heitern Muth, Und jeder wünschte, lieber zu fterben, Mis unter langfamer Qual zu verderben. So war't 3br für bas arme Land, Das unter Gurem Zepter ftand,

Gin nie verfiegender Unbeilsborn, Und Dachtet nimmer an Gottes Born. Gbr bunftet Guch felbit ber bochie Gott. Triebt über alles Beilige Gvott, Und die, fo ber Migbrauch Gurer Macht Um alle Güter bes Glücks gebracht, Die nanntet 3br mit frechem Munde Unnübes Gewürm und bungrige Sunde. Da fab ber König ber Könige brein; Gr wollte ber Armuth Racber fenn, Und Guch, entructt Guren fürftlichen Schaben. Dief in Die Reibe ber Bettler verfeben. Muf baß Ihr empfändet, mas bas heißt, Wenn Noth und Glend bas Berg gerreißt. Drum gingt 3br als Konig ins Babebaus, Und als ein Bettler wieder beraus. Ein Bote Gottes, vom Simmel gesandt, Entnahm Guch leife Gieffalt und Gewand. Bestieg an Gurer Stelle ben Thron, Und weicht und wanft nicht eber bavon, Bis abgebüßt Gure Berbrechen und, Und Ihr durch Reue Bergebung gewinnt."

Da weinte Luthbert bitterlich, Und fagte: "Heiliger, bete für mich! Ich habe lang' und schwer gebüßt, Und sieh, wie die Thräne der Reue fließt! D, möchte Gott sich mein erbarmen! 3ch will hinfort ein Water ber Armen, Und für und für, von Unthaten rein, Gin treuer Statthalter Gottes fenn." —

"Geht," fprach ber Klausner, "vor die Thur' hat Gott Euch vergeben, so werbet Ihr Daselbst ein Gnadenzeichen finden, Das wird Euch neues Glück verkünden."

Und Luthbert ging mit gagender Bruff; Doch schnell ergriff ihn Staunen und Luft, Mle er fein getiegertes Leibroß fand, Das braufen gezäumt und gesattelt fant, Und mit wiederholtem Gewieher ihn Bum Aufichwung einzuladen ichien. Much trug's ein Felleisen auf bem Ruden, Befüllt mit all' ben Kleibungsfücken, Die er brei ober vier Monden guvor Go munderfam im Babe verler. "Geht," fagte ber Greis, "Gott ift verfohnt! Ibr werdet wieder von ihm gefront. Befleidet Euch mit tem Purpurgewante, Und reitet gurud nach Gurem Lande; (Frfennet aber Gottes Suld, Und fallet nicht in neue Schuld!" -

Geschmückt und verjüngt stieg Luthbert auf's Roß, Und rasch entflog es mit ibm in fein Schloß. Der Engel = König war verschwunden, Und ihn empfing man, als wär' er vor Stunden Spazieren geritten über Feld, Und hätte sich jeht wieder eingestellt. Doch wie er förder sich benahm, Ob er gebessert wieder kam, Darüber gab die alte Legende Uns keine Nachricht in die Hande.

# Das Gold und der hut.

Gold lag in einem Eisenfasten; Auf diesem des Besitzers Hut. "Gedenkst du, Filz, auf mir zu rasten?" Rief bald der Eiserne mit Buth. "Hinweg! damit der Gott der Erde, Ter in mir wohnt, nicht zornig werde!"

"Gemach, Freund Kasten!" sprach der Hut. "Der großen Worts muß ich lachen. Ich thue, was dein Insaß thut: Er pflegt viel Freunde sich zu machen, Und das versteh' ich auch recht gut. Bin ich vom Haupte tief gestogen, Ist der Begrüßte mir gewogen; Denn wer fich vor bem Stolze buckt Auf Straß' und Markt, vor tausend Leuten, Der rechne brauf, daß ihm es glückt, Des Strohers Liebe zu erbeuten."

Durch diese Robe bart verlett, Begann hochselbst der Mammon sett Die Stimm' im Raston zu erheben: "Wie dumm du sprichst, du armer Tropf! So winden Schlucker sich durch's Leben. Der Reiche lüstet kaum ben Ropf, Und boch ist Zeder ihm ergeben."

"Bollfommen wahr, mein Abgott!" rief Der Mammonsfnecht im Nebenzimmer. "Bor Zeiten bückt' ich sethät mich tief, Nun aber, nun geschieht es ninmer. Was denkt der Zilz dir gleich zu senn? Tas ist ein unverschämter Tünkel!" So trat er ins Gemach herein, Und warf den Hut in einen Winkel.

Den Freund voll reiner Herzensgluth Erwerben weber Gold noch Hut: Dem Unwerth aber ift es eigen, Sich als verdienstlich gern zu zeigen.

## Die Spende.

Ein Geißiger, der alles nahm, Was ihm umsonst zu Händen fam, Lies Eis in seine Grube fahren; Doch da nie Gäste bei ihm waren, Verbraucht' er von dem Eis fein Loth. Allein beim nächsten Frost gebot Er dennoch wieder: "Kaspar, geh Und hole frisches Eis vom See!"

"Eis holen?" — fiel ber Hausknecht ein: "Das wird wohl nicht vonnöthen senn. Die Grub' ist noch vom alten voll; Sagt, was ich bamit machen soll?"

Der Herr sann schweigend auf Bescheit, Es that ihm um ben Vorrath leib; Doch fühlt' er schnell sein Herz erwarmen, Und gütig sprach er: "Bib's ben Urmen!"

## Die beiden Cöpfe.

Em großer Topf von Eisen stand Auf seinem Herbe still, wie in Gedanken. Ein neuer irdner Tops, ein naseweiser Fant, Begann, kaum angelangt, zu zanken. "Plat!" rief er, "Plat, du schwarzes Nachtgespenst! Dein Felsentrot ist mir ein Zeichen, Daß du noch nicht ben heut'gen Weltlauf kennst: Das Alter muß der Jugend weichen!"

Der Alte sprach: "Mit nichten, junger Wicht! Des Herbes Haupt bin ich, und will es bleiben. Gefällt bir beine Stelle nicht, So wag's, von meiner mich zu treiben!"

Da hob sich wild der Erbenkloß, Rief tapfer: "Siegen oder sterben!" Fuhr auf den ehrnen Riesen loß, Und siel beim ersten Stoß in Scherben.

## Der Hagestolz.

Der Ritter Frank, ein alter Zecker, Saß wohlgemuth beim vollen Becher, Durchdachte seinen Lebenslauf, Und that sich viel zu gut darauf, Daß ihn, wie toll er's auch begonnte, Kein sinstrer Hausgeist schelten konnte, Weil er, bei schon ergrautem Haar, Moch frei vom Band ber Ehe war. "Und lebenslang will ich's auch bleiben!" Schrie er laut auf, und pauste frisch Mit beiben Känden auf den Tisch. "Ich wär' ein Thor, mich zu beweiben! De hätte mich die heil'ge Klammer Gebunden an ein boses Weib,

3ch wäre frank an Seel' und Leib, Und wohl verschlief' ich Kreuz und Jammer Borlängst schon in bes Todes Rammer."

Jeht trat sein Diener ins Gemach Rieb ängstiglich die Händ' und sprach: "Gestrenger Herr, ich muß berichten — Doch werdet mir darob nicht wild! — Da draußen steht ein Engelsbild, Wie's wohl kein Maler könnt' erdichten. Ein Mägdlein, sechzehn Jahre kaum, Und blübend wie ein Rosenbaum. Das Kind will, mit bescheidene Sitten, Um einen Kitterdienst Euch bitten."

"Sei! was sich solche Dirn' erfrecht!" Rief Frank: "Ich bin fein Frauenknecht! Sie hat wohl Zwist mit jungen Wichten, Und ich soll ihre Händel schlichten? Da wär' ich wohl ein großer Thor! Doch sie zu schelten, laß sie vor!"

Demüthig, ohne Glanz und Flitter, Trat vor den rauhen Eisenmann Das zarte Fräulein, und begann Mit leisem Ton: "Erlaubt, Herr Nitter ——" "Schweig!" bonnerte das Ungewitter: "Kein guter Engel führt Dich her; Ich bin für Dein Geschlecht ein Bar, Und ich und meine Nitterwaffen Sind für Euch Schlangen nicht geschaffen. Heb Dich hinweg, und komm mir nicht Je wieder vor mein Angesicht!"

Die schöne Jungfrau frand mit Zagen, Und wollte noch ein Wörtchen wagen; Da sprang er auf mit Zorngebraus, Und drängte sie zur Thur hinaus.

Bon Reue fühlt' er feinen Funken. Ills er die rohe That vollbracht, Und war, im braunen Arm ber Racht. Auf feinem Lager, leiblich trunfen, In einen tiefen Schlaf gesunken: Da ftand bie ausgestoffne Maib. Mit tausendfacher Lieblichkeit, Als Traumgebild vor feinem Bette. Sett war fein Auge flar und bell; Ihr Liebeszauber legte ichnell Den Baren gleichsam an die Kette. Bereuend Girobheit und Gebohn. Womit er fie zuvor empfangen, Fand fie ber Unhold engelichon, Und glübend nach den füßen Wangen, Wollt' er bas himmelsfind umfangen ;

Doch nichtig griffen Arm und Hand In hohle Luft — bas Bild verschwand.

Boll Nerger, daß es ihm entgangen, Fuhr er im Bette wach empor, Sprang aus den Federn flink hervor, Und rief mit Gil' und Haft dem Anappen!"
Und noch im düstern Morgengrau Durckslog er schon den nahen Sau.
Er lechzte nach dem schönen Kinde, Und wollte suchen, wo er's finde.

Die Morgenröthe führt' ihn bald An einen jungen blüh'nden Wald. Ein Feld, wo sonst nur Fichten starrten, Die kahl und dürr im Winde knarrten, Bedeckte jeht ein Rosenhain.
Herr Frank umritt den Wundergarten, Und offen lud ein Thor ihn ein. Sier war, nach allem Außenschein, Ein Abenteuer zu erwarten.
Und traun! mit lieblichem Gesang Ging drin die Huldin auf und nieder, Die unsern Hagestolz bezwang;
Doch, hörend seines Rosses Gang, Durchbebte Schrecken ihre Glieder.

Sie floh bestärzt ihr Luftrevier, Flog in ein Haus, und schloß bie Thur.

Den Sporn in seines Gaules Flanken, Berfolate fie ber Paladin. Du follft mir, bacht' er, nicht entfliebn; Nun bab' ich Dich in festen Schranken! Gr fprang vom Roffe, feblang ben Zaum 11m einen nachharlichen Raum. Und that ans Pfortlein fanfte Schlage; Da murben ichnell im innern Raum Gewalt'ae Holzpantoffeln rege. Gs ichlarft' und brummt' und frachat' beran, Die fleine Thur ward aufgetban, Doch leiber nicht von schönen Sanden. (Fin Urbild alter Baglichfeit Stand auf ber Schwelle trotig breit, Mit Augen, gleichend Feuerbranden. Das grause Weib beschaute ftarr Bom Ropfe bis jum Tuß ben Ritter, Und faate bann ein wenig bitter: "Was willst du bier, du alter Narr?"

"Ho! ho! liebwertheste Matrone!" Bersehte Frank: "Ihr fragt nicht fein! Spräch' mir ein Mann in diesem Tone, So schlüg' ich mit dem Schwerte drein. Allein die Damen laßt man schelten, Und freut sich deß sogar nicht selten. Drum bitt' auch ich mit Höflichkeit: Führt mich geneigt zur jungen Maid, Die vorbin unter Rosen bupfte, Und jest in bieses Landbaus schlupfte."

"Ihr redet," sprach sie, "wunderlich! Ich wankte nicht aus meiner Klause, Und weiter wohnt in diesem Hause Kein andres Jungfräulein als ich. Doch was bewegt Euch zu der Frage Nach einer hübschen jungen Maid, Da Ihr, nach allgemeiner Sage, Ein grimmer Feind der Frauen send?"

"Ich war's, und fühle Reu' und Leib;" Sprach Frank: "Das Gis bes Hagestolzen hat schnell ein Feuerblick geschmolzen. Ich such nur bas wind, wie toll, Das meine Hausfrau werden soll."

"Schweigt," sagte sie, "von jener Tirne! Dieß Tunsigebild der Kantasei Wohnt nirgend als in Eurem Hirne! Doch daß Ihr Gure Frauenschen, Womit Ihr Guch bisher gedrüstet, Bezwangt und Euch zur Ehe rüftet, If mir so angenehm als neu. Dort hinter jenen Bergen rauschet Das Bolksgewühl der Königsstadt, Wo manches liebe Herzchen lauschet, Ob Niemand Lust zum Freien hat. Dort wählet flüglich gute Waare, Und führet sie zum Traualtare!"

"Unnüher Borschlag!" sagte Frank. "Damit verdient Ihr keinen Dank. Mit ihr nur will ich mich verbinden. — Und jagtet Ihr das Mädchen hier Etwa burch eine Hinterthür, Daß meinem Aug' es sollt' entschwinden, Wert' ich's, trok Euch, wo anders finden."

Er wandte sich nach seinem Roß; Doch jene, die das Ting verdroß, Berührt' ihn leicht mit ihrem Stabe, Gebietend: "Steh, Du alter Knabe!" Da stand er wie ein Bild von Stein; Mit feinem Gliede fonnt' er zucken. "So," sprach sie, "lernt man actig seyn! — Run ziehe hin und ernt' ihn ein Den Lohn für Deine alten Mucken! Du sollst Dich schmiegen, sollst Dich bucken, Und drei Mal nicht erzöhlich frei'n.

Besteig Dein Rößlein jetzt und reite! Ich bleib' unsichtbar Dir zur Seite!"

Wie war' er gern bei solchem Drohn Dem Schlund der Königsstadt entstohn! Er wünschte sich des Windes Flügel, Und gab mit Junge, Sporn und Zügel Dem Rappen deutlich zu verstehn, Schnell abseit mit ihm durchzugehn. Doch nahm, wie mit der Fen im Bunde, Der Saul davon so wenig Kunde, Daß er in schnurgeradem Flug Den Ritter in der nächsten Stunde Schon durch das Thor der hauptstadt trug.

Frank machte stracks mit offnem Munde (Denn alles war dem Landmann neu) Durch Stadt und Vorstadt eine Runde, Und ihm verhalf die schlaue Fey Sofort zu einem Liebesbunde. Sie ließ ein Roß, unweit von ihm, In Kollerwuth die Stadt durchschnauben; Vor Schrecken flohen Hüt' und Hauben: Doch er bezwang das Ungethüm, Bevor's ein Fräulein nieder rannte, Das in der drohendsten Sesahr Und bildschön wie ein Engel war.

17

So wurden er und fie Befannte Und bald barauf ein Chepaar.

Das Hochzeitsest war eine Actte Bon anmuthsvollem Zeitvertreib. Wenn's ewig nur gedauert hätte! Was fand der Nitter früh im Bette? Ein altes, widerliches Weib. — Mit Grausen blickt' er auf die Frahz, Tief seuszend: "Meine Qual geht los! Mich trifft, beschenkt mit diesem Schahe, Des Zauberdolches erster Stoß."— Da öffneten sich weit und groß Die grünen Augen einer Kahe, Die blauen Lippen spikten sich, Und sagten zärtlich: "Küsse mich!"

Er lachte wild: "Du rasest, Alte! Fort, Nachtgespenst, verlaß mein Haus!" — "Ei, nicht doch!" sagte sie: "Ich halte Bei meinem Männchen treulich aus. Wir wollen gute Wirthschaft treiben, Und durch die Welt, wie Schlänglein, drehn, Des Gaumens Lüsten widerstehn, Und nie zu fremden Leutchen gehn, Daß sie auch und vom Halse bleiben. Was brauchen wir Schmarober hier?
Ich Dein, Du mein, und zu die Thür!" —

Das waren schöne Hausgesetze!
Doch fraftlos, aus dem Zaubernetze,
Das ihn umgab, sich zu bestei'n,
Ergab er schweigend sich darein.
Er, sonst in Speis' und Trank ein Prasser,
Empfing zum Imbis Brot und Wasser,
Und hob die Mittagstafel an,
Gab's auch nicht viel für seinen Zahn.
Ein Käring war für beide Magen
Der Küchenrechnung höchste Post,
Und ew'ger Haber, bis zum Schlagen,
Die Würze der Karthäuserfost.

Wie eine Spinne, die im Reller, In öder Nacht, ihr Fangnetz zieht, Und auf den ausgespannten Teller Kein flücht'ges Wildpret fallen sieht, Zuleht verzehrt wie ein Schatten, Und ihr verzehrtes Leben flieht:
So schrumpsten fastend auch die Gatten, Und das Geripp der Frau verschied. —

Horzfröhlich athmete ber Nitter, Nach langer Presse, frische Luft, Bestellte Sarg und Leichenbitter Und auf bem Kirchhof eine Gruft. Der Hungersessel nun entbunden, Ließ er an einem guten Ort Sich Wein und Braten trefflich munden, Und als er, nach vergnügten Stunden, Berauscht nach Hause kam, war dort Der Leichnam räthselhaft verschwunden.

"Bei Gott!" rief Frank, "ein Meisterstreich! So guter Wirthschaft kommt nichts gleich! Um Dein Begräbniß zu ersparen, Bist Du, wer weiß wohin? gefahren. Glück auf ben Weg! Sen, wo Du senst, Komm nur nicht wieder, boser Geist!"

Nachbem er tüchtig ausgeschlafen Und oft bes Bechers Grund geschaut, Sprach er, nach seiner Weise, laut: "Ich bin noch nicht im Friedenshasen; Drei Ehen sollen mich bestrasen; Wo sind' ich nun die zweite Braut? Ich barf kein junges Kind mir holen; Es wird mir aus dem Bett gestohlen, Und recht zum Possen bringt man mir Ein altes Drachenbild basür. — Am klügsten ist man oft im Nausche, Und eben fällt der Schwank mir ein, Bon selbst ein Alterthum zu frei'n: So wird vielleicht, beim stillen Tausche, Ein feines junges Liebchen mein." An hochbejahrten Chelosen War jene große Babel reich, Und eine der verblühten Rosen Berlobte sich mit ihm sogleich. Und als er sich zum Bettgeleite, Gezwungen in der Hochzeitnacht Lag richtig früh, wie er gedacht, Ein Englein schlasend ihm zur Seite.

Froh blidt' er auf bas ichone Bilb, Mit Wunich, es nimmer zu verlieren; Da lärmt' es vor der Thur so wild, Als nahten Gafte fich auf Bieren, Und, wie im Sturmlauf, brang und brach, Ein bunter Schwarm verwegner Fante In das eroberte Gemach. Es waren insgesammt Befannte Der allerlicbsten jungen Frau. Sie öffnete ber Mugen Blau, Und eilte, fich vom Bett zu schwingen, Und Jenen in ben Arm zu ipringen. Mit Kuffen übergeß ein Fant Die fleine runde Schwanenband, Den zweiten fab man Blumen bringen, Der britte ließ Mufif erflingen. Rurg, Beder warb mit luft'gem Zand Und füßen Worten und Geberben. Bei ihr ber Sahn im Korb gu werben.

Der Ritter ließ ben Gedenschwarm Gin Weilden auf und nieber fabren. Und faßte nur bes Weibebens Urm, Um fich fein Anrecht zu bewahren. Doch unbeachtet fab er fich Raum als ein Schattenmännlein gelten. Darob begann er mörberlich. Mit bochgeballter Fauft, zu schelten. "Schweig, alte Haut!" rief schnell und grell Ein flaumenbärtiger Gefell, Und auf bem garten Lärvchen brannte Sofort ein macht'ger Badenstreich. Su! wie erichracten all' die Fante, Wie franden alle frarr und bleich! Gin leifes, brobendes Gemunkel Erlaubte fich noch mancher Seld; Doch bei des Ritterschwerts Gefunkel Ward augenblicklich reines Reld. Raum fabn's bie Bogel blank gezogen, Als ne durch Thur und Fenfter flogen.

"Pfui, schäm" Dich," sprach die junge Frau, "So mit den Knaben umzuspringen! Kannst Du — seit Jahren alt und grau — Gleich einem Abler, Dich verjüngen? Bersuch's doch, Bäterchen, ob's Dir Vielleicht gelingt, Dich jung zu mausen: Dann nahe sich kein Andrer mir! Getreu und gartlich wollen wir, Wie Zäublein, ftill beifammen haufen."

"Pah!" rief ber Ritter: "Bublgeschwäß! Im Sittenbuch steht bas Geseß: Ein Ehrenweib muß auch bem Alten, Dem sich's verbunden, Farbe halten. Kommt mir ein Buhler in den Lauf, Spieß' ich, wie einen Frosch, ihn auf."

Geharnischt stand, zu eigner Plage, Die Eisersucht nun auf der Wacht. Die Freude floh vor ihr am Tage, Des Kummers Dorn stach sie bei Nacht. Oft lauschten Buhler an der Ecke, Und sahn nach Liebchens Fensterlein; Doch nur ein ungeschlachter Recke Drang baumhoch einst in's Zimmer ein. Er stieß den Hausherrn in die Rippen, Dem Frauchen bot er Hand und Gruß, Hob's, wie ein Kind, zu seinen Lippen, Und gab ihm einen derben Kuß.

Der Ritter schrie: "Berruchter Bube! Steh mir zum Kampf ob dieser That!" — "Hm! sehnst Du Dich in Deine Grube?" Hohnlächelte ber Goliath, Und kaum war dieses Wort gesprochen, So lag ber Ritter schon erstochen. Der Riese machte sich geschwind, Mit seiner Buhlerin, von bannen. Gleich drauf erschien das Bundersind, Das wir wohl sämmtlich lieb gewannen. Es rührte sanst den Todten an, Entries ihn seiner dunklen Bahn, Und sah, im flüchtigen Entschweben, Ihn frisch erstehn zum neuen Leben.

"Wie?" fprach er: "Sat es mir geträumt, Daß ein Bramarbas mid erstoden? Der Raufbold hat mein Saus geräumt Und auch bie Schlange fich verfrochen. Berdammt fen boch ein Blumenftrauß. Den freche hummeln ftets umschwärmen! Da läßt man lieber burch fein Saus Die muthendite Xantippe lärmen. Sch fiche nun jum britten Dal Um Söllenthor der Chequal; Sch muß binein, wer fann mich retten? Doch foll jest eine befre Wahl Berftand und Sochfinn an mich fetten. Da brüben fist um Mitternacht Noch oft, bei dufterm Lampenschimmer, Gin hochgelahrtes Frauenzimmer, Das Bücher Schreibt und Berse macht.

Aft folder Hochverstand ihr eigen, Wird sie ihn auch als Hausfrau zeigen : Drum bitt' ich flugs um ihre Hand, Und zeige dadurch selbst Verstand.

Des Freiers Werbung war gelungen, Die Hochzeitsreube war verrauscht, Und sie, die selbst ihr Fest besungen, Ward in der Nacht nicht ausgetauscht. Mit einem großen Tintensasse Und einem Korb voll Schreiberei'n, Doch — troß dem Fleiß bei Lampenschein — Zu Deutschlands Schmach, mit leerer Kasse, Zog sie am nächsten Morgen ein. Ein junges Zöschen, das die Dame Zur Schreibzehülsin sich erkor, Sing neben dem gelehrten Krame, Mit einer Feder hinter'm Ohr.

Die Herrin nahm bas beste Zimmer Als Musentempel in Beschlag, Und Opserseuer brannten immer Dem Dichterzott den ganzen Tag. Doch endeten die Sonnenpserde Bisweilen schon den himmelslauf, Und auf dem öden Küchenherde Ging noch kein Flämmchen tröstlich auf. Der Ritter schlich zur Tempelpsorte,

Und lauschte bungrig, was geschah. Drin flangen bobe, pracht'ae Worte; Man sprach, indem er schier verdorrte, Bon Reftar und Ambrofia. Doch Götterfost und Göttersprüche Sie machten ihn nicht fatt und froh. Andonnernd rief er: "Soh! halloh! Ihr Weiber, pactt euch in Die Ruche!" -Unwillia fubr bie Dam' emvor, Ihr Flammenaug' umgog fich bufter, Und murrend forach fie: "D Philister! Was fragt' ber Mensch nach Zeus und Thor? Sein Gott, fein bochfter, ift ber Magen, Und beffen Hochaltar - ein Touf! Komm, Gris, lag und Feuer ichlagen; Sonft rollet über unferm Ropf Roch heftiger ber Donnerwagen."

Und hatte nun das geist'ge Paar, Dem Küchenrauch ein Gräuel war, Mit Nerger Stunden lang gesubelt Und viel und mancherlei geprudelt, Kam doch wohl nichts als ein Gemisch Bon Mehl und Wasser auf den Tisch. Die Dichterin, die sich mit Kuchen Und süßem Wein zuvor genährt, Berschmähte meistens, zu versuchen, Was sie erzeugt auf ihrem Herd.

Sie spielt' indeß mit ihrer Puppe: Sie las ihe jüngstes Machwerk vor, Und goß durch ihres Gatten Ohr Ihm noch mehr Wasser in die Suppe.

Was sie der Welt zu kosten gab, Und war auch das Gericht unleidlich, Ging's doch als Leckerbissen ab, Denn manche Zeitschrift lobt' es weidlich. Die schlaue Dame wußte sein Das Ding am rechten Griff zu sassen: Sie schwärzte selbst den Lobspruch ein. — Wer kann auf Andre sich verlassen?

Breit saß sie in bes Ruhmes Schooß, Da brach aus einem jener Blätter Ein ungeheures Hagelwetter Mit Blitz und Donner auf sie los. Die selbst geslochtnen Lorbeerfränze Riß ihr bes Sturmes Geist vom Haupt, Und endlich, an des Wetters Gränze, Schien ihm der gute Rath erlaubt: Sie möge, statt ruhmloser Schriften, Ein Denkmahl sich am Herde stiften.

Mit einem Furiengesicht Bon ihrem Schreibtisch aufgesprungen, Zog sie den Ritter vor Gericht:

"Berräther! Du baft biefen Wicht, Den Mörder meines Rubms, gedungen!" -Er las bas Blatt und fagte: "Rein! Sch fteche nicht mit fremben Bungen; Doch lobesam scheint's mir gu fenn, Daß man folch' Liedden Dir gefungen." Da schlug, von neuem angefacht, 3br Born um fich mit beiben Sanben. "Salt!" rief ber Ritter: "Reine Schlacht! Das Blätteben foll fich anders wenden. Sch habe fürder feine Quit, In tollem Wirrwarr, Staub und Buft, Tagtäglich Gubelfost zu fpeisen. Mein Ziel ift Ordnung und ein Berd. Der mir ein gutes Mabl beichert, Und so leb' wohl! - Ich ach' auf Reisen."

Er warf sich eilig auf sein Roß, Um nach der Rosenslur zu jagen, Wo man vor etwa hundert Tagen Auf ihn den Pseil des Fluches schoß, Dreimal der Ehe Kreuz zu tragen. Der Rappe griff gewaltig aus; Frank klopste bald ans Geisterhaus. Da wurden abermal inwendig Die Holzpantöffelchen lebendig, Und eilten klipp klapp nach ber Thür. Die Alte trat heraus und sagte:
"Ei, Rittersmann! schon wieder hier?
Ich muß mit Scham gestehn, ich plagte Dich zweimal über die Gebühr.
Drum lenkt' ich zu der hochverehrten Und sehr verständigen Gelehrten
In guter Meinung Deinen Sinn;
Und war sie nicht nach langem Webe,
Ein hochbeglückender Gewinn
Im großen Wagespiel der Ehe?"

"D, Du schalkhaftes Mütterlein!" Fiel wohlgelaunt der Ritter ein:
"Das sagt Dein Muthwill mir zum Hohne, Denn eben dieser schöne Geist, Den Deine Zunge scherzhaft preist, War meiner Leiden Dornenkrone. — Nun aber laß mir Rosen blühn!
Des Mägdleins Rosen mein' ich fühn, Das Frauenlieb in mir erweckte,

"Du haltst mich für die Hehlerin, Und sehr mit Unrecht!" sprach die Alte. "Tritt ein, und suche her und hin, Ob ich bas Kind verborgen halte." "Das benf' ich boch!" erwiebert' er, Und spähte scharf in allen Ecken. Da fühlt' er sich von hinten her Mit weichen Händchen, um zu necken, In einem Nu die Augen decken; Und als er kämpfend rückwärts sah, Stand sein geliebtes Traumbild da.

Erschrocken, wie vor einer Schlange, Fuhr er zurück und ächzte laut. Das Mäbchen sprach: "Warum so bange? Wir waren ja schon sonst vertraut. Du fordertest vor Augenblicken Mich von mir selbst — und ich bin hier. Run kannst Du Dich barein nicht schicken, Und wendest seltsam Dich von mir."

"D, laß mir" — hub er an zu stammeln — "D, laß mir einen Augenblick! Ich muß mich fassen, muß mich sammeln; Ein bunkles Räthsel stört mein Glück."

"Ich kenne den verschlungnen Knoten," Sprach's Mägdlein, "und ich lös' ihn Dir. Du hattest funfzig Jahre schier Den Frauen störrig Arot geboten; Da trieb die Neugier mich zu Dir. Die Wahrheit wollt' ich selbst ersahren,

Und Du empfingst mich hart und wild. Um mich vor Schlägen zu bewahren, Erschien ich Dir als Traumgebild. Bon Deinen Augen fiel ber Schleier, Du folgtest mir im Morgenthau; Ich aber schuf mich alt und grau, Zwang dreimal Dich zur Hochzeitseier, Und wurde dreimal Deine Frau. — Wir zankten uns wie Hund und Kake, Zur Strase Deiner Ghescheu; Doch jetzt verschwinde Deine Glake, Und leb' und liebe frisch und neu!"

Ein Feuer flog burch seine Glieder, Und plößlich ward er schön und jung, Warf sich vor seiner Göttin nieder, Und schwor ihr Lieb und Huldigung. "Welch Schauspiel!" sagte sie mit Lachen: Zu meinen Füßen seuszt ein Bär. Doch mir gelang's, ihn zahm zu machen, Und recht mit Anstand seuszet er. So muß ich mich wohl sein erbarmen; Sonst kehrt der alte Bär zurück. Steh auf, und sind' in meinen Armen Das fünszig Jahr' entbehrte Glück!"

Die gute Fen war, nach ber Sage, Ein liebes Weib voll Zärtlichkeit, Und noch am goldnen Hochzeittage Rief Frank: "O süße, goldne Zeit! Ich war im mönchisch = öden Leben Ein kalter Stein, ein todtes Holz. Wie Lieb' und Arcu das Herz erheben Und Wonnen über Wonnen geben, Das kennt und ahnt kein Hagestolz."

## Junker frit; und der Beitgeift.

"Sag' Er mir, Er ist boch ein Gelehrter,"
Sprach zum Dorsichulmeister Junker Friß,
"Schwaßt die Welt nicht Tag ür Tag verkehrter?
Kriegt denn Er das alles klar und spiß?
Fang' ich eine Zeitung an zu lesen,
Plappert sie mir gleich vom Geist ber Zeit.
Was ist das für ein vermummtes Wesen?
Mach' Er mich darüber doch gescheid!"

"Gnäd'ger Herr," versetzte Meister Batel, Diesen Dämon kenn' ich selber nicht. Gern besragen möcht' ich ein Drakel, Wie er aussieht, was er thut und spricht. Heute sagt man: er erschüttre Welten; Morgen heißt's: er spiele wie ein Kind. Leben hört man ihn, noch öfter schelten, Und bas wechselt alles wie ber Wind."

"Mutter!" rief ber Junker rasch entichlossen, "Gib mir Urlaub, gib mir Reisegelt! Hoch zum Manne bin ich ausgeschossen, Und ich sahn noch nichts als Wald und Feld. Häschen jagt' ich sonst in frübern Tagen, Und bas brachte meinem Kopf nichts ein: Nun will ich ben Löwen Zeitgeist jagen; Dann, Mamachen, werb' ich flüger seyn."

"Fritchen," sprach sie seufzend, "ich muß weinen, Wenn Du frevelnd in Gefahren rennst. Bleibe boch in Ruhe bei ben Teinen, Und bekümmre Dich um fein Gespenst!
Dank' dem Himmel, daß in unsern Mauern Kein so fürchterlicher Kobold hauf't.
Ach, mein ganzes Leben würd' ich trauern, Fielst Du in des bösen Geistes Faust!"

"O! mit einer Faust fann ich auch bienen, Und wohin sie schlägt, da wächst fein Gras. Wäre mir der Geist nur schon erschienen! Mit ihm auszukommen ist mir Spaß. Fünf und zwanzig kerngesunde Jahre Schusen mich zu einem berben Mann, Der sich, will ein Feind ihm in die Haare, Wehrhaft ihn vom Leibe halten kann." So verlacht' er Mütterchens Ermahnen Und der guten Frau Gespenstergraus. Ihm zu enge war die Burg der Ahnen, Und er zog mit seinem Neitsnecht aus. Sonst gewohnt, mit ihm Gespräch zu halten, Ware er dießmal hinter'm Dorfe stumm; Sein Gesicht bedeckten ernste Falten, Und er sah sich nach dem Zeitgeist um.

Er ritt frisch, bei heiterm Frühlingshimmel, Sieben Meilen in die Welt hinein; Dann entstieg er seinem Apselschimmel, Um sich Kost und Nuhe zu verleihn. Eines Dorses wohlgebaute Schenke Wählt' er sich zur Rube für die Nacht. Trunkne Bauern füllten brin die Bänke, Und es ward gestritten und gelacht.

Doch bes Dörsleins Schulherr und ber Baber Saßen ernst an einem Tisch beiseit, Und ber Griechen tapfre Seegeschwader Führten sie gen Stambul in den Streit. Unter Bauern seinen Rang zu schänden, Das vermied, wie billig, Junker Frit; Darum nahm er bei den höhern Ständen, Höslich sie begrüßend, seinen Sit. Die Gelehrten bankten, sprachen weiter Während noch das Trinkgetöse stieg.
"Hört nur," rief der Bader, "hört die Streiter!
Das ist ja ein wahrer Bauernkrieg!"
"Tavor schirm' uns Gott mit seinem Schilde!"
Sprach der Schulmann: "Damals floß viel Blut!
Zenen Fahnen, mit des Pflugrads Bilde,
Folgten Rasende mit Freiheitswuth."

Feurig nun begann er zu berichten, Wie die frank'schen Bauern sich empört, Sich entjocht von allen ihren Pflichten, Und der Ritterburgen viel zerstört. Ei! wie horchten rechts und links die Zecher! Ihnen war es eine neue Mähr, Und sie traten um den lauten Sprecher Mann bei Mann mit ihren Knütteln her.

Belche Heerschaar kommt aus allen Ecken! Dachte Frit. Ha! wenn die Kerl' in mir Den verhaßten Nitterstand entdecken, So beginnt ein Bauernkrieg auch hier! — Und mit einem Tuche vor der Nase, Als verdämmt' er einen Bach von Blut, Schlich er still hinweg von seinem Glase, Und im Stiche ließ er Peitsch' und Hut. Draußen forscht' er leise bei bem Schenken: "Spukt vielleicht ber böse Zeitzeist hier?" Drauf der Wirth: "Mein Herr, wollt Ihr uns kränken? Nur den Geist des Branntweins kennen wir." So beruhigt eilte Fritz zu Bette; Worgens zog er nach der Hauptstadt fort. "Sie hat Alles!" sprach er: "und ich wette, Den ich suche, sind ich gleichsalls dort."

Und es war am dritten Reisetage, Als sein Roß der Hauptstadt Thor beschritt, Und er bei dem zwölsten Glockenschlage Ehrbar hin durch eine Straße ritt. Bei Palästen, die ihn hier umgaben, Stand ein altes, klösterliches Haus, Und es stürzten hundert wilde Knaben, Wie ein toller Bienenschwarm, heraus.

Auf der Schuldank, in den düstern Hallen, Hatten sie der Freiheit lang' entbehrt. Mit Geschrei von ihnen angefallen Ward der Ritter und sein scheues Pferd. "Jungen!" rief er, "fürchtet meine Peitsche!" Und er sehte sie behend' in Schwung. Ha! für tapire, hochgesinnte Deutsche Welches Unmaß von Beleidigung!

"Seht ben plumpen Don Quivet vom Lande!" Rief ein Wildfang aus bem Trupp hervor. "Sein Gehirn steht wohl in hellem Brande? Had, wil uns ber Schächer über's Ohr!" — Und, wie Hagelwetter, stürmten Mappen, Straßenkoth und Scherben und Gestein, Und sogar vom Kopf die Lederkappen, Rasch geschleudert, auf den Kitter ein.

Doch sein Gaul burchbrach bas Ungewitter Eigenmächtig und mit Sturmgewalt.
Wie mit Windes Flügeln flog der Ritter,
Und die Wachen schuse ber Stein' und Müßen,
Fern genug vom Schuse ber Stein' und Müßen,
Mäßigte ber Schimmel seinen Lauf,
Und ein Gasthof, weit von jenen Schüken,
Nahm mit offnem Urm den Ritter auf.

"Das war," sprach er, "eine Blitzeschichte! Dennoch gut, baß sie mir Licht verleiht. In bem Bölkchen bieser kleinen Wichte Steckten junge Geisterchen ber Zeit.
Daß sich Nesseln früh schon tapfer halten, Das ist, nach bem Sprichwort, ihre Pflicht, Schauen möcht' ich nun ihn selbst, ben Alten, Wenn er nur nicht gar ben Hals mir bricht."

Nach ber Mahlzeit brückten ihn die Stunden, Bis er in ben nahen Lustwald ging, Wo ein Garten seine werthen Kunden Ungenehm mit Sang und Klang empfing. Frit durchstrich den bunten Markt der Tische, Wo man, lustig plaudernd, aß und trank, Und erfor im einsamen Gebüsche, Wie vom Glück geführt, sich eine Bank.

Unfern saß ein Mann mit grauen Haaren, Priesterlichen Ansehns, ernst und milt, Neben ihm ein Kind in Blüthenjahren, Sanft und zart wie ein Marienbild. Zu gering', als Ziergewand zu taugen, War bes Mädchens schlichtes Leinenfleit, Lieblich aber sahn aus blauen Augen Unschuld, Taubensinn und Frömmigfeit.

Frit, dem wundersam sein Serz entbrannte, Hatte sich mit scheuem Gruß genaht, Als ein Kleeblatt junger, frecher Fante Unbescheiden vor das Mädchen trat. Unter'm Stutzbart einen Tabacksstengel, Starrten sie das Kind mit Brillen an, Und erflärten laut: "Tas ift ein Engel, Wie wir noch im Garten feinen sahn!"

Schamroth ließ das Kind die Augen sinken, Und der Alte schüttelte sein Haupt; Aber keck zu troßen diesen Winken Schien den Gelbgeschnäbelten erlaubt. Faunenartig, mit entblößten Zähnen, Blieb das Dreiblatt, unkeusch, wißelnd, siehn; Da erhob das Mädchen sich mit Thränen: "Bater, lieber Bater, laß uns gehn!"

"Nein, die groben Bursche muffen weichen!" Donnerte der Nitter auf sie ein: "Fort von hier! Bei solchen Bubenstreichen Kann ich weder sanft noch höslich senn." Furchtsam floh das Blut aus ihren Wangen, Dennoch wehrte sich manch schnödes Wort; Aber Fritz, nicht zagend vor den Nangen, Wiederholte fräftiger sein: "Fort!"

Sie umsprangen grinsend ihn, wie Affen, Und bedrohten mit der Hand sein Ohr. Schweigend hob er, Ruhe sich zu schaffen, Seinen Talisman, sein span'sches Rohr. Da begannen sie den Rückzug plöhlich, Und der Sieger, drob an Muth erstarkt, Trieb die Feigen, allem Bolk ergöhlich, Bor sich her bis auf den Plaudermarkt.

Hier versieß er die gezähmten Narren, Und versprach sich Dank im reichsten Maß; Aber leider sah er mit Erstarren Leer die Stätte, wo das Mägdlein saß. "Ach! wo ist sie?" fragt' er rings die Bäume. "Herr des Himmels! gib sie mir zurück! Mich umschwebten wundersüße Träume, Und zerstört hat sie ein Augenblick."

Er durchlief des Gartens Laubengänge Und der Hauptstadt großes Labyrinth. War ein Gäßlein noch so krumm und enge, Sucht' er doch darin das schöne Kind. Alle Fenster wurden scharf betrachtet, Aber nirgend war sein Stern zu sehn, Und so mußt' er endlich, schon umnachtet, Trostlos wieder in den Gasthof gehn.

Morpheus, ber sonst gern Verliebte meibet, Sandt' ihm gegen Morgen einen Traum. Liebchen saß, als Schäferin gekleibet, Unter einem schattenreichen Baum. Weiße Lämmlein, pflückend Gras und Kräuter, Hub zu ihren Füßen lag sehr heiter Ein beglückter Jüngling — unser Fris.

Dech ein Trommler schlug sein Kalbsell tüchtig, Und zerstörte dieses Paradies. "Ha!" ries Frih, "der Traum war süß und wichtig! Ja, mir ahnt, daß er zurecht mich wies. Was soll ich den Beitgeist hier belauern? Den ich schon nicht eben reizend sand. Fort aus dem Getöse dieser Mauern, Und hinaus, wo Liebchen wohnt, aus's Land!"

Mond und Sterne waren kaum verschwunden, Als er hoffnungsvoll die Stadt verließ, Aber wieder in den nächsten Stunden Auf ein schlimmes Abenteuer stieß. "Christoph," sprach er, "sieh den Staub dort wallen! Sind es Schästein oder zieht ein Heer? Horch! jeht hör' ich auch Gesang erschallen, Und die Bolke naht sich immer mehr."

"Gnab'ger Herr," antwortete ber Knappe, "Es ist ein junges Volk, nehmt Euch in Acht! Sonst wird Euch unsehlbar eine Schlappe, Derber noch als gestern, beigebracht. Schaut, ein wahrer Riese führt die Heerbe! Weh uns, wenn er Streit mit uns beginnt! Bester Herr, gebt Peitsch' und Sporn dem Pferbe, Und versteckt Euch dort im Busch geschwind!" "Jeige Memme!" schalt ber muth'ge Nitter:
"Ich behaupte standhaft meine Bahn."
Und schon zog das brobende Gewitter,
Brüllend und mit Schwertes Blit, heran.
Bor der langen, bunkeln Menschensäule Ging ein Herkules in wilder Tracht.
Schwang in seiner Nechten eine Keule,
Und gebot den Neitern: "Platz gemacht!"

Doch ber Junker hielt und sprach: "Mit nichten! Ward ber Heerweg Euch zu Lehn gereicht? Straßenrecht und Billigkeit verpflichten, Daß der Mann zu Fuß dem Neiter weicht." Drob entstand im Volk ein starkes Murren, Und es riesen Stimmen: "Sackerlot! Nieder mit den Neitern und den Gurren! Werset sie, wie Kegel, in den Koth!"

Ruhe winkend, sprach der Häuptling bitter: "Gutes Herlein, was Ihr mir da sagt, Stand vielleicht im Vorrechtsbrief der Ritter, Doch den hat der Zahn der Zeit zernagt. Ihr scheint noch ein Geist aus jenen Tagen; Eucr Herschthum aber ist vorbei. Wollt Ihr heile Haut nach Hause tragen, So weicht schnell uns Funfzigen ihr Zwei!"

"Herr!" sprach Friß: "Ihr brechet Streit vom Zaune! Das ist ungezogen, wie mich bäucht. Dennoch setz Ihr mich in gute Laune, Denn mein Reisezweck ist nun erreicht. Nach dem Zeitgeist war ich ausgeritten, Wollt' ihn sehn und plötlich steht er hier! Wahrlich, Herr, Ihr seyd's nach Sprach' und Sitten! Saget Ja, und schuldigst weichen wir."

"Hört boch", rief ber Häuptling, "hört boch, Brüber, Wie ber Stockphilister uns verlacht!
Rieber mit bem Ungeschliffnen, nieber!
Und zum Lohn ihm eine Prügeltracht!" —
"Hurrah! vorwärts!" jauchzten die Getreuen,
Und die Keulen hoben sich zum Strauß;
Aber Friß schien ein Gesecht zu scheuen,
Wandte seinen Gaul, und nahm Reisaus.

Jene schrien: "Da geht er burch die Lappen!" Doch die Flucht war nur ein Fechtersück, Und, ermunternd seinen seigen Knappen, Flog der Held zum Schdeplah zurück. Durchzubrechen mit verhängtem Zügel, Stellte sich als leichter Sieg ihm dar: Herzhaft seht' er sich denn sest im Bügel, Und so stürmt' er in der Feinde Schaar. Mächtig ritt er gleich ben Häuptling nieder, Und zwei andre Kämpen stürzten nach; Aber die getreuen Bundesglieder Rächten grimmig der Bessegten Schmach. Herr und Knecht, gerissen von den Rossen, Und geschmettert auf den Tummelplan, Burden so mit Schlägen übergossen. Daß sie schier den Tod vor Augen sahn.

Als die Nauser jubelnd weiter zogen, Stöhnte Christoph: "Nun, so wahr ich bin, Was ich vorhin sprach, war nicht gelogen! Und wo sind nun Napp' und Schimmel hin?" Ausgerissen vor dem wilden Haufen, Standen sie mit spißen Ohren sern. Er sprang auf, den Rößlein nachzulausen, Und vergaß darüber seinen Herrn.

Bon Betäubung, wie von Nacht, umbüstert, Lag der Junker, einem Todten gleich. Da ward leis' und hold ihm zugestüstert: "Lieber, guter Herr, ermuntert Guch!" Und als hätt' ein Traum ihn lind' umfangen, Fühlt' er, daß ihm eine weiche Hand Sanst die Haare strich von Stirn und Wangen, Und sein wundes Haupt mit Seid' umwand.

Er begann die Augen aufzuschlagen, Und nicht Schmerz, nicht Unmuth fühlt' er jeht; Wie enthoben allen Erbenplagen, Dünkt' er sich ins Himmelreich versetht: Denn das Mägdlein, das vor sechzehn Stunden, Windschnell ihm sein Unstern ließ entgehn, Sah er jeht, als Aerztin seiner Bunden, Lieblich, wie ein Engel, vor sich stehn.

"Bady' ich oder träum' ich?" sprach er leise, Und ergriff des guten Kindes Hand: "Find' ich hier dich wunderbarer Weise, Die mir gestern in der Stadt verschwand? D, wie freu' ich mich der Niederlage, Die ich heut durch Uebermacht erlitt, Da ich doch, wie ich zu hossen wage, Ihr zum Trotz, den schönsten Preis erstritt."

Nöther färbten sich ber Jungfrau Wangen, Und sie wandte sich geschwind und sprach: "Seht, bort kommt mein Bater rasch gegangen, Und ein Wagen folgt für Euch ihm nach." "Unglücksel"ger!" ries mit Herzenstone In der Ferne schon der alte Mann: "Wohl mir, daß ich in der Nähe wohne, Und Euch Dach und Pflege bieten kann." "Wir erblickten Euch von jenem Sügel, Doch mit Angit, die unfer Serz durchflog, Da Euch wild und ohne Sittenzügel Eine Burschenschaar entgegen zog. Euer Muth im öffentlichen Garten Fiel sogleich von gestern her und ein, Und so war ber Unfall zu erwarten, Der Euch nöthigt, unser Gast zu senn."

"Drum sen dieser Unfall mir gesegnet!" Sagte freudig ber geschlagne Helb. "Bär' er mir nicht heut' und hier begegnet, Irrt' ich lange frucktlos burch die Welt. Jene dachten's schlimm mit mir zu machen, Doch mein treuer Schukgeist macht' es gut. Traun! der Hoffnung Bilber, die mir lachen, Kauft' ich wohlseil um ein Tröpschen Blut."

Räthsel waren bas ben lieben Leuten, Nur dem Mädchen blinkt' ein schwackes Licht; Doch der Pfarrherr überließ bas Deuten Sorgenlos der Zeit, und forschte nicht. Er betrieb die Fahrt nach seinem Kause, Das, umzäunt mit einem grünen Kag, Nehnlich einer Eremitenklause, Fern vom Kirchlein und dem Dorse lag. Und die Hausfrau, harrend an der Schwelle, Bot die Hand dem Gaste freundlich dar, Der ihr als ein wackerer Geselle Bon der Tochter schon gepriesen war. Ihr geliebtes Puh = und Ehrenzimmer Ward von ihr dem Kranken ausgethan; Höslich aber klagte sie den Schimmer Als geringen Tand der Armuth an.

Eilig kam bes Dorfs berufner Baber, That als Arzt sein Amt und sprach verschmitt: "Guter Herr, man ließ Euch starf zur Aber, Doch bas Leben hab' ich Euch geschützt. Nehmt Euch nur in Acht vor neuen Wunden! Hier versendet Amor Pfeil auf Pfeil! Trifft er Euch und wollet Ihr gesunden, Sucht bei Jungser Dorchen Euer Heil!"

Ladyend fäumt' er nicht bavon zu springen, Und ber Pfarrer schalt: "Ein alter Geck!" Mocht' ihm auch der Scherz nicht artig klingen, Meister Wisbold tras den rechten Fleck. Fritz genas nach einer kurzen Weile; Sein zu pflegen war der Frauen Lusk; Doch in Honig eingetauchte Pfeile Flogen ihm auch rasilos in die Brust. Treu beselgend nun ben Rath bes Babers, Sprach er einst zu Dorchen: "Liebes Kind, Es entsprang bem trüben Quell des Habers, Daß wir hier so traut beisammen sind. Ach, in meines Schlosses heiterm Frieden Blieb' ich gern mein Leben lang dir nah! Bau' mir diesen Himmel schon hienieden, Sprich, mein sußes Lieb, ein holdes Ja!"

Und kaum war's entschwebt bem Rosenmunde, Schlossen sie ihr Herz ben Neltern auf. Diese, läckelnd bem geahnten Bunde, Drückten froh der Segnung Siegel drauf. Als sie sich noch in den Armen lagen, Tönte Peitschenknall und Rossgebraus: Fliegend bracht' ein Postzug einen Wagen, Und des Ritters Mutter seieg heraus.

Stürzend an sein Herz mit Freudenzähren, Jauchzte sie: "Du lebst, Du lebst, mein Sohn! Bist Du boch tem Geist der Zeit, dem Baren, Dem Du in den Nachen liefst, entstehn. Auf der Straße jämmerlich zerschlagen, Habe man ins Pfarrhaus Dich gebracht, Ließ ein Neisender mir trocken sagen, Und ich sant fast in des Todes Macht."

"Ja, ber boje Zeitgeist warf mich nieber," Sprach ber Junker, "das bekenn' ich frei. Aber wohlgemuth erstand ich wieder, Denn der gute Zeitgeist stand mir bei. Sieh, da steht mein Engel Dir zur Scite! Biel hat dieses Kind für mich gethan! Nimm, daß es mein Dank auf Blumen leite, Nimm es, Mütterchen, zur Tochter an!"

Und die ganze Stadt = und Landgeschichte That er nun getreu der Mutter fund. Sie umfing, gerührt von dem Berichte, Dorchen rasch, und segnete den Bund. Da durchstog das Haus ein Lusgetummel, Und der Ritter lebt nun für und für Mit dem guten Zeitgeist wie im Himmel, Doch dem bosen schließt er Thor und Thür.

## Der Bräutigam.

Drei Mädden gingen über Feld, Und fröhlich, unter Scherz und Lachen, Bertrauten fie, nach Art ber jungen Frauenwelt. Sich allerhand gebeime Liebesfachen. Glisabeth gestand, bag fich Sans = Jürg, bes Schulzen Sohn, um fie bewerbe. "Doch liebt er," sagte sie, "vermuthlich mehr als mich Mein icones, väterliches Erbe. Der breite Burich barbt feinem Mund nichts ab. Sieht gern von Arbeit fich entbunden. Und lobt, wie Sancho, ber berühmte Angpo. Den Ehrenmann, ber flug ben Schlaf erfunden. Er fobert manchmal einen Ruß, 3d ftraube mich, es fommt zu einem Streite, Und wenn ich mich, wie man wohl endlich muß, Echon balb und balb bagu bereite, Entichlummert er indeß an meiner Seite.

Wird in dem Krug getanzt, so giebt er sich den Schein. Als sey's ihm Ernst, recht tapser mitzuspringen, Kaum aber, daß wir uns rings um die Säule schwingen. So wiegt ihn, wie ein Kind, der Walzer ein, Und ich muß eilen, ihn auf eine Bank zu bringen, Sonst bräch' er fallend Arm und Bein. Ja, ich gesteh' es, ich befahre, Wenn einst der Pfarrer am Altare Uns eine lange Trauungsrede hält, Daß meinen Bräutigam der Schlummer über fällt Und er zu Boden plumpt. — D himmel!

"Toch seht, wenn man vom Wolfe spricht, So ist er, nach der Jabel, in der Nade. Dort schläft, wosern ich richtig sehe, Im Schatten eines Baums mein fauler Wicht, Und schmaus't vielleicht im Traum ein föstliches Gericht. Has soll ihm nicht länger schmecken; Kommt, Madchen, kommt! ich will ihn spaßhast wecken."

Mit einem Halm, ben ihr ein reifes Kornfeld gab, Schlich fie gemach im weichen Grafe Bur Lagerstatt, und schob ben bart'gen Stab Dem Schläfer kibelnd in die Nase. Er runzelte posserlich sein Gesicht, Fuhr mit ber Hand nach bem geneckten Theile; Doch weckte ber noch eine gute Weile Getriebene Svaß ben Schläfer nicht.

Er übte fein Geficht in fratenhaften Bügen, Und machte fo ben Madchen viel Bergnügen.

Um Ende mar bes Salmes fviker Bart Durch Uebereilung minter gart Ens Rasenvförtchen eingedrungen ; Sans = Burge feblug bie Mugen ploblich auf, Und Lieschen flob im schnellsten Lauf: Du wirft fonft, bachte fie, verfolgt, erhascht, umichlungen, Und mit Gewalt zu einem Auß gezwungen. Allein bas hatte feine Roth. Der Burich beliebte nur die fcmere Kauft zu ballen, Und ließ, als er bamit gedrobt, Laut gabnend feinen Born vom Rubevlat erschallen: "Berdammte Wetterbere, Du! Was forft Du meine füße Rub? Lauf, lauf! Wir find geschiedne Leute! Der Kenter bole folde Braute!" -Drauf legt' er fich zurück auf's Chr, Und ichlief so rubig als zuvor.

## Das Schlüflelloch.

Leander ging am Morgen aus, Und fam im Sprunge wieder nach Saus. "Lieb' Weibchen," faat' er, "bereite frisch Uns einen berrlichen Mittagstisch! Wir können an ben Gottesgaben Uns beut' einmal in Rube laben. Gevatter Rips, ber faubre Runde, Der täglich fam zur Mittagsftunde. Dann ungelaben zu Tifch mit faß, Und tapfer mit langen Babnen af, Der läftige Menfch ging eben auf's Land, Und machte mir auf ber Strafe befannt: Er hab' aus Grunden fich vorgenommen. Nach vierzehn Tagen erst wieder zu fommen. So ftort er beute nicht unfer Mahl; Rauf denn mein Kind, einen tuchtigen Mal,

Beforg zum Nachtisch Kuden und Wein, Und laß uns schmausen und fröhlich seyn!"

Am Mittag stand der gesottene Fisch, Sammt Wein und Kuchen auf dem Tisch, Alls aber kaum die vergnügten Gatten Den ersten Bissen gekostet hatten, Poch! poch! da klopst' es an die Thür. "Mas Teusel! ist der Kerl noch hier?" Sprach mit gedämpster Stimme der Mann: "Käum alles weg, und öffne dann! Gibt's nichts für ihn zu schnabeliren, Wird er balb wieder abmarschiren."

Geschwind empfing ben Aal ber Schrein, Den Kuchen hüllte die Bettbeck' ein, Die Flasche ward unter's Bett gestellt, Leandern barg wie ein Gezelt, Der Teppich bes Tischs, unter ben er froch, Und Fips sah alles durch's Schlüsselloch.

Die Frau schob jest den Riegel zurück; Fips trat herein mit verstörtem Blick, Als wär' er eben heftig erschrocken, Und grüßte leise, matt und trocken. "Was sehlt Euch?" fragte das junge Weib. "Mich dünkt, Ihr zittert am ganzen Leib."

"Ad Frau Gevatterin feufst' er auf: Bernehmt ber Cache betrühten Berlauf! Ich wollte verreisen, ging vor bas Thor, Da fubr eine Schlang' aus bem Bufch bervor, Und ichos, wie ein Blitftrabl, auf mich los. Ein schreckliches Thier! Go bick und so groß, Wie iener Hal in Gurem Schranke. Ich bin bes Tobes, war mein Gebanke. Doch einen Stein - an Größe fcbier Der Flasche gleich unter'm Bett babier -Warf ich bebergt nach bem Ungethum. Und eine Wunde schlug er ihm Richt fleiner, auf mein Ehrenwort! 2113 ber bedectte Ruchen bort. Ich lauschte bann beim Tod ber Matter, Wie unter'm Tisch ber Herr Gevatter."

Der sprang hervor mit Donnerton:
"Elender Schlüsselloch = Spion!
Ein hungriger Hund ist faum so dreist
Als Du, verwünschter Plagegeist!
Wohl dem, den sein Geschick bewahrt
Bor Freunden und Gästen solcher Art!
Berschlossen sey Dir hinsort mein Haus!"—
Und damit schob er ihn hinaus.

## Der Bund.

Ein Armer ward auf allen Schritten und Tritten Bon einem Reichen verfolgt und geplagt.
Man rieth ihm, die Großen um Hülfe zu bitten. "Ach! seufzt er, das hab' ich schon fruchtlos gewagt! Der Geier ist reich, der am Leben mir nagt, Und sie sind seit ihn sollten verdammen. Wie es dann geht, das sey Gott geflagt! Die heil'ge Bibel hat Necht, wenn sie sagt: Die Fetten halten zusammen." (Pfalm 17. V. 10.)

## Die alte Schlange.

Unmuthig liegt ein Dorf an eines Baches Kand, Umschattet von Gebüsch, umtönt von Nachtigallen. Es wird von Städtern oft ein Paradies genannt, Wann sie vergnügt in seinen Fluren wallen. Wie aber im versorenen Paradies Die alte Schlange List und Arug bewies, So wollt ein solcher Wurm in jenem neuern Sten Die Mägblein auch zu Sünden überrete. Er zeigte sich in längst verjährter Aracht Alls langer, dürrer Mann in schon ergrautem Alter, Und pochte starf auf seines Amtes Macht: Er war des Orts Gerichtsverwalter.

Biel icone Mägblein blühten bort Und Sannchen war bes Gartens iconite Roie: Der alte Schmetterling, ber anmuthlose, Warb drum bei ihr um Küsse fort und fort. Doch er empfing vom tugendsamen Kinde, Im Augenblick der keuschen Flucht, Gewöhnlich den Bescheid: daß er der Küsse Frucht In seinem Ehegarten finde.
Wie grausam von der jungen Maid, In sein Gediet ihn zu verweisen!
Der Frau Gemahlin Häßlichkeit
Glich einem Frahenbild von altem, rost gen Eisen, Und zankte sie, wie oft geschah,
So stand ein Orache leibhaft da.

Doch wie das Bolk ber unverschämten Fliegen, Zehnmal von Wang' und Stirn verjagt, Sich zehnmal wieder dahin wagt:
So rückte der in Amors Kriegen Sar oft geschlagne grave Held Auch immerdar aus's neu ins Feld, Und hoffte stets, dießmal zu siegen. Wie eine Kahe still und sacht Umschlich er in des dunklen Abends Kühle Schön Hannchens väterliche Mühle, Und schmeickelte sich manche halbe Nacht, Die Kleine werde hold an ihrer Thür erscheinen, Und sich mit ihm zu Kuß um Kuß vereinen. Doch kam ihr das nicht in den Sinn; Sie lachte wie ein Kobold drin.

"Las Ding muß biegen ober brechen!" So hörten ihn einst Mond und Sterne sprechen. Stracks lief er hin an Liebchens Kämmerlein (Es lag bequem auf eb'ner Erde) Und bettelte durch's Fenster: "Laß mich ein, Damit ich nicht vor Liebe rasend werde!" Darauf ersolgte weder Ja noch Nein, Und fluchend rannt' er fort mit wüthender Geberde.

Doch ließ sich in der nächsten Nacht Ein süßes Abenteuer hoffen. Er zog, wie immer, auf die Wacht, Sah Hannchens Kammersenster offen, Und triumphirte: "Hab' ich's nicht gedacht? Dies Pförtchen hat mir Amor aufgemacht. Die Spröde ward von seinem Neh umsponnen, Und ladet mich zu stillen Liebeswonnen."

Er solgte gern dem lockenden Gebot, Und hatte bald, hochbeinig wie der Tod, Das Wagestück vollbracht, durch's Fenstereinzuschreiten; Doch als er drin auf sestem Boden stand, Umslog im Augenblick von allen Seiten Ihn eine hohe weiche Wand. Sie schloß sich über seiner Stirne; Das Athembolen ward ihm schwer: "Was beißt das? du vertrackte Dirne!" Schrie er voll Angft, griff wild umber, Und fand in steigender Bedrängnis Ein überall verschlossenes Gefängnis. Ein großer, ausgespannter Mehlsack war Die listig ihm gestellte Falle. Das machte der Geruch ihm flar, Und reger wurde seine Galle. Wie ward er froh, als suchend seine Hand Ein Messer in der Tasche fand! Geschwind war in den Sack ein Thor zur Flucht geschnitten,

Und der Gefangne floh mit Meilenstiefel-Schritten. Sein weißgefärdtes Kleid bedacht' er nur nicht flug; Doch seine werthe Hausfrau schlug, Als er nach Hause fam, mit einem berben Stocke Geschäftig ihm ben Mehlstaub aus bem Rocke, Indem er ihn noch auf bem Leibe trug.

(Fr fprühte Zeuer, wie ein Dracke, Und nahm an Hannchen schnell die Mache, Daß er sie ganz aus seiner Gunst verstieß, Und ihr zum Trot dieß Machtgebot ersieß: "Demnach und alldieweil ich wahrgenommen, Daß wöchentlich am Tag des Herrn, Auf einem grünen Plan, vom Gotteshaus unsern, Die Bursch' und Dirnen feck zusammen kommen, Und sich, nach eines Dubelsacks Geton, In frechen Wirbeltänzen brehn: So mürb' ich schwer bes himmels Zorn verschulben, Wollt' ich ben Unsug länger bulben. Desthalb wird untersagt, durch Tanz und Liebelei'n Die Heiligkeit bes Sonntags zu entweihn." —

Dieß Strafgebot, bas in ber Schenke Gerichtlich angeschlagen warb, Schien Allen munberlich und bart. Sein Zweck war, bag es Sannchen frante. Weil fie im Kreis ber jungen Schaar Die zierlichfte ber Tängerinnen war. Das gange Dorf burchflog Emporung Db jener tückevollen Störung. Der Sonntagsball auf grüner Flur War längft ber Leutden innigstes Ergeben, Und trot bem Bannstrahl, ber bazwischen fuhr, Beschloffen fie, die Tange fortzuseten. Der Dubelfact svielt' also wieder auf; Doch hatten fich die Paare faum umschlungen, Und auf bem Plat ein Mal berum geschwungen, Da fam ber Feind in vollem Lauf, Ergriff ben Spielmann bei bem Rragen, Und es begann ein lächerlicher Strauß: Die Tonkunft war auf's Naupt geschlagen, Und bie Juftig, als fie ben Gieg bavon getragen, Lief mit bem Raub bes Dudelfacts nach Saus. Die Beute blieb bort in Bermahrung, Bis Taas barauf ber arme Mann

Die fest verschlosne Quelle seiner Nahrung Für schweres Gelb zurück gewann. Das sohte ben vergnügten Sonntagsstunden Wier Wochen lang ein stilles Biel: Der Mussant, der drin ein Haar gefunden, Berfagte sein beliebtes Spiel.

Man hatte ichon bes Felbes reife Früchte Der Scheuer freudig anvertraut; Da trug man fich im Dorf mit bem Gerüchte: Des Müllers Tochterlein fen Braut. Und grundlos mar er nicht ber fliegende Berlaut. Schon lang' umidmarmt von vielen Freiern, Erfor fie fich ben liebften aus ber Babl, Und einen Conntag traf bes Baters Wahl, Um ibr Berlobungsfeft gu feiern. "Sei!" rief bas junge Bolf: "Da muffen wir einmal, Bu Banndens Ebre, wieder maigen! Der alte Reithart wird boch boflich fenn, Und uns an biesem Zag bie Freude nicht verfalgen." Man lub ben Dauffanten ein, Um naditen Conntag aufzuspielen; Ropficuttelnd aber fagt er: "Rein! Da ftellt fich ber herr Gerichtsverwalter ein, Und murbe gar nicht blobe fenn, Rach meinem Dubelfact mit gier'ger Sant gu gielen. Und aus ber Lasche mir mein Gelt bamit gu fpielen."-

"Bockpfeifer, fcame Dich! Du bift ein feiger Mann!" Jubr ibn die Burichenichaft bes Doris einstimmig an: "Bum Benfer! webre Dich bei Deinem Brotaeschäfte! Der graue Federheld bat feine Riesenfrafte." -"Und dennoch ift ein Rampf mit ibm fein Graf!" Berfette Bener: "benn fein Beiftand ift ber Buttel, Und wo ber Kerl binichlägt, ba mächft fein Gras. -Doch bort! ich weiß ein gutes Mittel, Wie ich, mit forgenfreier Bruft, Bei eurer nächsten Conntagsluft Mit meinem Dudelfact euch weidlich fann ergeben. Dbn' ibn babei auf's Gviel gut feten. Um Tangplat fteht ein bober Baum, Den will ich, euch zu Lieb', erfteigen. Dort, unter bicht belaubten 3weigen, Bind' ich gum Git bequemen Raum, Und spiele woblgemuth zu euren Reigen. Dann mag ber neibiide Burift Mus Liebesfräften unten wettern, Er wird, so katenhaft er ift, Den 2Beg zu meinem Theone nicht erflettern,"

Die Sache ging nun ihren Gang. Der grüne Tanzplan war, voll Jubel und Gesang, Ein Schauplatz frohlicher Gesichter. Als aber auf dem Baum bes Bockes Stimm' erflang, Erschien ber alte, finftre Nichter,

Und fand mit langem Sals von weitem auf ben Bebin, Um nach bem Pfeifer fich zuvörderft umzusehn. Er fpahte rings umber im Grafe; Doch als er bort umsonst gesucht, Erhob er plöblich seine Rase, Und fah bes Baums lebend'ge Frucht. Ihm färbte Born die gelben Wangen; Er rannte bin, und rief empor: "Bochpfeifer, bu haft bich auf's neue frech vergangen; Du ftellft bir biefen Baum als eine Freiftatt vor; Ich aber werde bich sogleich berunter langen." -Damit begann er voller Saft. Mit Urm und Bein ben Baumstamm zu umschlingen; Der aber bot jum Gugen feinen Mit; Da fonnte benn, bei jo gestalten Dingen, Dem alten Serrn die Reise nicht gelingen. Gewann er mandmal auch mit Mub' ein gutes Stud, Ruticht' er boch bald ben fauren Weg zurück, Und Rif auf Rif befamen feine Kleider; Drob freute fich bes Dorfes armer Schneiber.

Doch nicht so fröhlich guette leiber Durch eine Luck' im Dach des Steigers bose Frau. Und bei des Kleibermordes Schau Ward sie vor Nerger grün und blau. Gleich einem schauberhaften Wesen, Das, alter Sage nach, in der Walpurgisnacht Die Reise nach dem Blocksberg macht,

Ram fie, mit einem Rudenbefen In ihrer braunen Anochenhand, Mit folder Wuth baber gerannt, Daß bie Pantoffeln ihr entflogen. "Baumreiter!" freischte fie: "Berlorft du ben Berfand? Gieb beim, und reit' auf Aftenbogen, Damit du wiederum erwirbft, Was du an Kleidern bier verbirbft! Erft ift ber alte Kerl bem Mädchen nachgezogen, hat aber - und dem Jungfernknecht Geschah damit vollkommen recht! -Bergebens um fie ber geleckert. Darum verfolgt er nun den Bod, Der oben auf bem Baum zu ihrem Brautfest medert, Und schont babei nicht seinen beiten Rock. Fort, Gulenspiegel, fort nach Saufe! Sonft follen Alle, Die bier ftehn, Spaleich ihr blaues Wunder febn, Wie ich bem Rarr'n die Rolbe laufe."

Er sah ihr stumm ins Angesicht, Wich aber von dem Baume nicht. Ein Besenschlag den sie ihm rasch versetzte. Bracht' endlich seine Bein' in Trab; Umwiehert von Gelächter, hetzte Der Besen ihn den Wiesenplan hinab. So durch bas Dorf getrieben und geschlagen, Ergriff ihn erst ein wenig Scham, Mis ihm ein hoher Reisewagen Mit Sechsen bort entgegen fam.

Der Wagen hielt auf ein Gebot von innen, Und herrisch ward heraus gefragt: "Wodurch verwirktet ihr das schimpfliche Beginnen, Daß Euch ein Herenbild mit Besenhieben jagt?" Dem armen Sünder bebten alle Glieder, Und ohne Laut schlug er die Augen nieder; Denn ihm ward jetzt mit Schrecken klar, Daß jener Fragende der Graf, sein Gutsherr, war. Sie zogen wieder an die Rosse, Und aus dem Wagen rief's: "Folgt mir sofort Wit Eurem Engel nach dem Schlosse, Und beichtet Eure Sünden dort!"

Im Schlosse sagten sich die zarten Gheleute Die schlimmsten Händel ins Gesicht. "Herr!" sprach der Graf: "Ihr send der größten Thorheit Beute,

Wenn Euer Alter noch der Liebesfihel sticht. Was Eure Leidenschaft aus Rachsucht sich erlaubte. Das bracht' Euch Schimpf und Staupenschlag. Des Amtes heil'ge Würde raubte Unwiederbringlich Euch der heut'ge Tag. Wie kann das Dorf den Mann, als Richter, schähen. Den es von einem Weibe stäupen sah? Drum muß ich Eures Amtes Euch entsehen, Und in der That, das geht mir nah': Denn wen sein Mißgeschick an solch ein Weib gebunden. Den strasen schon surchtbare Höllenstunden. Ihr send fürwahr! ein hart geschlagner Mann, Den ich jedoch im Amt nicht länger dulben kann."

Mit heißen Thränen auf der Wange, Ward Sack und Pack daheim geschnürt, Und bald darauf im Dorse jubilirt: "Sie ist nun fort, die alte Schlange!" Der wilde Jäger

und

der muthige Schneider.

Bolfsiage.

Ein Schneiber saß auf seinem Tisch, Und nähte für sein Dörflein frisch. Es war schon gegen Mitternacht, Doch gab sein Fleiß darauf nicht Acht. Auf einmal zog mit Saus und Braus Der wilde Jäger über's Haus. Der Meister war nicht so verzagt, Bie man von seiner Gilbe sagt; Er schrie dem Nachtgeist spottend zu: "Husia! Holloh! Wauwau! Huhu!"
Urplößlich fuhr durch's Fensterlein
Ein großes schwarzes Pferdebein,
Und gab ihm einen solchen Schlag,
Daß er parduß! am Boden lag,
Und draußen rief's: "Halt's Maul du Schuft!
Was fümmert dich das Volk der Luft?"—

Ei, ei! wie ward ber Schneiber zahm! So oft ber Spuck nun wieder kam, Husch! Froch er unter seinen Tisch, Und war so schweigsam wie ein Fisch, Bis Urian mit seiner Schaar In Gnaden abgezogen war.

Vermischte Gedichte.



## Frauenlied.

#### Gine Stimme.

Ginen Mundgesang zu singen, Wenn die vollen Becher klingen, Is der Männer Element.
Uns, die zwar mit scheuen Lippen Nur vom Nebensaste nippen, Is doch auch ein Lied vergönnt.
Singt denn, nach des Alters Stusen, Nings herum ein heitres Wort,
Und vor Allen aufgerusen
Sen die muntre Kleine dort!

Das Rind.

Wenn ich schöne Puppen habe, Sie vermähle, sie begrabe,

Da gefällts mirs in ber Welt. Fügt fich's auch, baß die Geftalten Mir zum Ueberdruß veralten, Bitt' ich Bäterchen um Gelb; Und die zierlichsten im Laden Wähl ich mir nach meinem Sinn, Und bin dann mit Huld und Gnaden Ihre frohe Königinn.

Chor.

Du verleitest fast zum Reibe, Kleine Puppen = Majestät! Schabe, daß bein Reich der Freude Bald im Zeitstrom untergeht!

## Die Jungfrau.

If die Puppenwelt verschwunden, Fühlt das Herz in stillen Stunden, Was sich nicht beschreiben läßt. Und bald zart bald derb zu schmeicheln, Und Abgötterei zu heucheln, Ift der Männer großes Fest. Uch, das führt oft zu dem Ziele, Daß ein Mädchen so umschwirrt Nach entsagtem Puppenspiele, Selbst ein eitles Püppchen wird.

Chor.

Gößendiener zu verlachen, Und sich, wenn ber Schmeichler spricht, Stets mit Würde zu bewachen, Sen ber Jungfrau Sitt' und Pflicht!

#### Die Gattin.

Liebe rief mich von der Gränze Jugendlicher Spiel und Tänze In der Häuslichkeit Gebiet. Mich mit Bienenfleiß zu regen, Und der Kindlein treu zu pflegen, Wie beglückt das mein Gemüth! In der Kleinen Lustgetümmel Fliegt die Zeit mir wie ein Pfeil Und mir ist mein Erdenhimmel Richt um Kron und Zepter feil.

#### Chor.

Seil der Frau, die fromm und weise Ihren Sausberuf erfüllt! Mutterlieb' im Kinderkreise, Du bist Gottes Ebenbild!

### Die Matrone.

Flüchtig welft ber Frauen Blüthe, Doch bes Herzens milbe Güte

Macht uns ewig liebenswerth.
Männer kann nur Sanftmuth lenken,
Und vor diesem Zauber senken
Krieger selbst das blut'ge Schwert.
Jedes Zwistes Keim ersticket
Diese himmlische Sewalt,
Und ein Weib, das Sanstmuth schmücket,
Wird dem Gatten nimmer alt.

Chor.

Gute Frauen prüft bas Leben Oft bis hin ans Schattenthor; Doch, verwandt mit Engeln, schweben Sie als Engel nun empor.

## Der Grillenfänger und feine freunde.

### Er.

D, was ist bes Menschen Leben, Nichts als Elend, nichts als Jammer' Täglich findet sich ein Hammer Der mich armen Amboß schlägt. Glück und Freude zu erstreben, Bin ich sort und fort bestissen, Doch der kleinste Honigbissen Wird mit Wermuth mir belegt.

### Die Freunde.

Du lebst mit dir selbst im ewigen Kriege! Dich hindert die stille, bescheidene Fliege, Benn sie an der Wand auch kein Fußchen bewegt. G r.

Geht mir mit bem alten Spruche! Eure Fliegen find Harpyen, Bon bem Abgrund ausgespieen, Unerfättlich Naubgeschmeiß! Was ich wünsche, was ich suche, Muß ich in ben ehrnen Klauen Dieser Höllenvögel schauen, Die ich nicht zu bannen weiß.

### Die Freunde.

Freund, diese Gespenster find leicht zu verjagen! Wir wollen bir ehrlich ein Sausmittel sagen: Beschäftigung heißt es und ernstlicher Fleiß.

Gr.

Soll ich pflügen? foll ich graben? Wofür war' ich benn Gebieter Ueber flurenreiche Güter Und des Goldes Ueberfluß? Doch bei diesen Himmelsgaben Muß ich mich von allen Seiten Mit verschrobnen Köpsen streiten, Oft um eine taube Ruß.

### Die Freunde.

Dir strömen bes Reichthums genusvolle Quellen! So lebe boch luftig mit muntern Gesellen, Und wirb um ber Mägdlein entzudenden Auß! Gr.

D, behaltet eure Schönen, Eure blonden, eure braunen! Ihren Bienenschwarm von Launen Will ich serner sorgsam fliehn. Schöne Mägdlein sind Sirenen, Die mit süßen Zauberstimmen Unser Freiheit Schiff umschwimmen, Und es in den Abgrund ziehn.

### Die Freunde.

Run, willst bu im Eden ber Liebe nicht leben, So laß in dem Reiche des Gottes der Reben Aus feurigen Bechern dir Frohsinn erblühn!

### Er.

Was euch schmeckt, bas rühmt ihr Prasser! Aber wahre Todesköcher Sind euch eure Taumelbecher, Denn der Schenk mischt Gift hinein. Mein Setränk ist reines Wasser, Und nie hab' ich unbesonnen Wilbe Händel angesponnen, Wie oft Andre bei bem Wein.

### Die Freunde.

Unglücklicher Mann! Wer Beschäftigung fliehet, Und ftarr fich ten Freuden bes Lebens entziehet, Den fonnen nicht Götter von Grillen befreien!

# Der Vogelsteller und die Vögel.

Bogelfteller (pfeifend.) Tirliri! tirliri!

Gin Bogel.

Ja, locke nur, locke nur zu!
Bir Bögel sind flüger als Du!
Dein Pfeischen erfünstelt auf's beste
Der Weibchen zärtlichen Ton,
Doch kommen wir brum nicht als Gäste.
Zu Deiner Mahlzeit, Patron!
Bir lassen uns nicht, wie zu Zeiten
Man euch, ihr Klugen betrügt,
Durch Frauengekose verleiten,
Wo Arglist im hinterhalt liegt.

Bogelfteller.

Tirliri! tirliri! tirliri!

Ein anderer Bogel.

Du stehst umsonst auf der Lauer! Wir lieben das Reich der Luft, Und hassen das dumpfige Bauer Wohin Dein Locken uns ruft. Die Freiheit die ihr mit Vergnügen In gold'nen Fesseln entbehrt. Ift uns, die den Erdfreis durchsliegen, Troß Hunger und Stürmen werth.

Bogelsteller.

Birliri! tirliri! tirliri!

Dritter Bogel.

Was gaffie Du hier müßig ins Blaue? Giebt's sonst nichts zu thun in der Welt? Geh lieber doch hin und baue Mit fleißigen Händen das Feld!
Der emsge Pfleger der Saaten If würdiger, daß man ihn ehrt, Als Du, der Bögel gebraten, In träger Ruhe verzehrt.

Bogelsteller.

Tirliri! tirliri! tirliri! Berloren ist heute die Müh! Da siken die luftigen Rotten, Und scheinen fast meiner zu spotten. Tirliri! tirliri! tirliri! So narrtet, ihr Schelmen, mich nie! Ich will benn in Gnaden dis morgen Das schuldige Leben euch borgen; Doch dann ergebt euch sogleich! Sonst hab' ich Aerger und Schaden Denn seierlich sind schon auf euch Die werthen Gevattern geladen.

Chorder Bögel.

Hinaus, hinaus, zum Walde hinaus! Es war Dir heute kein leckerer Schmaus Auf unfre Kosten beschieden. Mit Murren empfängt Dich Dein finsteres Weib, Berwünscht den fruchtlosen Zeitvertreib, Und muß nun Kartosseln sieden.

## Der Liebe Sieg über den Wein.

Melodie: Beiten schwinden, Jahre freisen ec.

Liebes Glas, geh hin im Kreise, Gebe frisch von Hand zu Hand!
Raube nur auf beiner Reise
Uns nicht Sinnen und Berstand!
Thoren freun sich eines Rausches
Welcher Kopf und Herz verfehrt;
Doch uns seeint ein Trunf bes Tausches
Gegen Witternacht nicht werth.

Wo sich Köpf' im Wirbel drehen Flüchten Lieb' und Zärtlichkeit Furchtsam, gleich verscheuchten Rehen In den Arm der Rüchternheit. Und Basallen holder Minne Deren Dienst wir ganz und weihn Wäre drum der Tod der Sinne Die Geburt der höchsten Pein.

Einen Kuß acht' ich so theuer Als bas Faß des Königsteins, Hätt' auch gleich das Ungeheuer Seinen Bauch voll Epperweins. Wer sein Herz für sanste Triebe In der wilden Welt verdarb, Lach' als Narr ber eblen Liebe Für die mancher Weise starb.

Stoßet an! Es follen leben Alle Mädchen, lieb und hold, Die und füßre Freuden geben Als des Weinstocks Traube zollt! Liebe, du erhellst wie Sonne Unser dunkles Lebensthal; Aber aus der Rheinweintonne Fließt nur matter Lampenstrahl.

Dreimal Heil dem Erdensohne, Der dich zur Gefährtin hat! Wirf von deiner Myrtenkrone Auch in unser Glas ein Blatt! Und zum Trohe wüster Zecher Singen wir: Auf Erden ist Dieß der wonnevollste Becher, Weil die Lieb' uns ihn versüßt.

### Lied eines Invaliden.

Was feufzet ihr, Männer und Frauen, Bei meinem Anblick so schwer? Mein Gang ist nicht luftig zu schauen, Doch wohlgemuth stelz' ich einher.

Ich habe fie mitgefochten, Die heilige Freiheitsschlacht, Und fie, die uns lang' unterjochten, Bebergt mit zum Weichen gebracht.

Was thut's, daß seit diesem Getümmel Das Krückenholz unter mir knarrt? Mich freute der Sieg noch im Himmel, Läg' ich bei Leipzig verscharrt.

Ich hatte geschworen, mein Leben Dem Baterlande zu weihn: Ich hab' ihm die Beine gegeben, Und frisch ist das Leben noch mein. Des Tobes fliegendes Eisen Berfuhr ganz glimpflich mit mir. Drum bin ich ja glücklich zu preisen, Denn traun! Es gefällt mir noch hier.

Auf allen Wegen und Stegen Begegnen mir Achtung und S. b. Man forgt, mich liebreich zu pfiegen, Als zahlte man mir eine Schuld.

So fann ich, zur Nothdurft berathen, Des Lebens mich forgenlos freu'n. Der Ruhm eines braven Soldaten Ift noch zum Ueberfluß mein.

Er fireut mir unter bie Krücken Der lieblichsten Blumen viel, Und wird so die Straße mir schmücken Bis an mein irdisches Ziel.

Wann einst ich am Himmel erscheine, Ruft freundlich der Pförtner hinein: "Macht Platz für die hölzernen Beine! Sie ziehen mit Ehren hier ein."

#### Der Kranke.

Ad, ba fommt ber Arzt gefahren, Und mir graut vor seinen Waaren, Leutchen, laßt ihn nicht herein! Sagt, es habe mich Freund Sein Schon geführt zu seinen Schaaren.

Und mich fiebt ber Sensenschwinger Wabrlich balb in seinem Zwinger: Denn mich stürzt, erbarmungsleer, In ber Arzeneien Meer Aeskulaps gelehrter Jünger.

Puh! ich mag nicht dein verfinken! Soll und muß ich denn ertrinken, Run, so sey's in gutem Wein! Auf, laßt Nebensaft vom Nhein In dem größten Becher blinken! Labet, folgsam meinem Plane, Seitre, lustige Compane Mir zu meinem Abendtisch, Und die Freude schwinge frisch Ueber uns die goldne Fahne!

Laßt uns fingen, laßt uns laden, Und so wird mein Lebensnachen Sicher heute wieder flott. Einen Grämling hilft fein Gott, Und kann nicht gefund ihn machen.

#### Studentenlied.

#### Giner.

Bist ihr, was ein Philister heißt? Ich will sein Bild entschleiern. Geht irgendwo ein finstrer Geist Behutsam, wie auf Eiern, Und trägt geschmückt den hohlen Kopf Mit Haarsack oder steisem Zops, Das, das ist ein Philister!

#### Chorus.

Sol' ihn ber Gudgud und fein Kufter!

#### Giner.

Wer ba, wo Traubensaft vom Rhein Der Männer Herz erfrischet, Den eblen Trank mit Gänsewein In seinem Becher mischet, Und, wenn ein Mundgesang ertont, Gefichter gieht und Seufzer ftöhnt, Das, bas ift ein Philister!

Chorus.

Sol' ihn ber Guckguck und fein Rufter!

Giner.

Wer sich, wenn man bei Tanz und Spiel Mit schönen Mädchen scherzet, Und seber frisch im Lustgewühl Sein Liebchen küßt und herzet, Wer da sich zu den Müttern sett, Und sich mit Klatscherei'n ergöht, Das, das ist ein Philister!

Chorus.

Sol' ihn der Suckguck und sein Kufter!

Giner.

Wer immer vom bedrängten Staat Und bosen Zeiten pimpelt, Und jede fühne Männerthat Spießbürgerlich begimpelt, Und alle Musenkünste schilt, Weil sich dadurch ber Sack nicht füllt Das, das ist ein Philister! Chorus.

Sol' ihn ber Guckguck und fein Rufter!

Giner.

In Summa, wer die Welt um sich So dünkelstolz betrachtet, Als wär' sie seinem hohen Ich Bom lieben Gott verpachtet, Und drum verlangt mit Jorn und Groll, Daß, wie er pseist, sie tanzen soll, Das ist ein Hauptphilister!

Chorus.

Sol' ihn ber Guctguck und fein Rufter!

## Das Lied vom gerbrochenen Satan.

(Aus einem Mährchen, verfaßt 1817.)

Als der Teufel herunter vom Himmel fiel, Da ging er morsch entzwei. Seine Glieder waren der Winde Spiel, Und flogen umher, wie Spreu.

Auf den Boden des Landes Hifpania Bard das Haupt vom Sturm gefä't: Drum wuchs der Kürbis des Hochmuths allda, Der sich oft lächerlich bläht.

Die Bruft und bas schwarze Herz barin, Die kamen in Welschland an Port: Drum herrschet bort viel hämischer Sinn, Und Rachgier und Meuchelmord. Der Magen und Bauch, zusammen gesellt, Erreichten in Deutschland ihr Ziel: Drum schmauset man hier so gern, und halt Auf volle Becher viel.

Die Beine drehten sich lang' im Ring Und endlich nach Frankreich hinein: Drum ist der Franzos ein so regsames Ding, Und kann nie ruhig seyn.

Nach Algier reiste die eine Hand, Die andre nach Tunis hin: Drum sicht man dort, von Habsucht entbrannt, In's Meer nach Raubgewinn.

Die Zunge, vom Teufel zerbiffen vor Wuth, Flog frückweis in alle Welt: Drum schwärmt überall ber Lügen Brut, Und Wahrheit räumet bas Feld.

## Lied bei der Geburtsfeier eines wackern Alten.

Mel. Gaudeamus igitur etc.

Sen gegrüßt du alter Held Auf dem Plan des Lebens! Siedzig Jahr und wohl noch mehr Kämpfen wie ein feindlich Heer Gegen dich vergebens.

So geschaart, sind sie gewohnt, Andre zu besiegen; Aber ohne Furcht und Wank, Läßt du tapfer, frei und frank Moch dein Fähnlein fliegen.

"Mensch en lieb' und Thätig keit!" Sind hinein geschrieben. Diesem Wahlspruch edler Mann, Bist du, seit dein Lauf begann, Immer treu geblieben. Darum weht noch bein Panier Auf dem Erdenrunde, Denn bei jedem Kampfe war Aller guten Engel Schaar Treu mit dir im Bunde.

Sende Gott dir fort und fort Solche Streitgesellen, Die sich dir zu Schirm und Schutz Und dem Tode selbst zum Trutz Fest zur Seite stellen!

Und so freue dich des Glücks Auf des Alters Zinnen, Ungebeugt von seinem Joch Zu den alten Lorbeern noch Neue zu gewinnen.

Wohl muß sich der finstern Macht Jeder einst ergeben; Aber Freund, du stirbst nicht ganz Wirst im hellen Sonnenglanz Späten Nachruhms leben.

Hör indeß noch zwanzig Jahr Unfre Becher klingen, Und dir werd' in dieser Nacht Stets das Lebehoch gebracht, Das wir dir jetzt bringen.

### Die Weintrinker.

Beim Weine sitzen Gauch und Tropf In Schaaren und allein; Toch selten trinft ein fluger Kopf Mit Geist und Herz den Wein.

Hier hebt ein gründlicher Pedant, Mit ernstem Angesicht Und strahlemreich beringter Hand, Sein Glas empor ans Licht.

Er prüft des Weines Farbenspiel, Tief finnend, lange Zeit, Und spricht darüber mächtig viel Mit großer Wichtigkeit.

Dann schlürft er laut zwei Tröpfden ein, Und rufet schwärmerisch: "Bei allen Göttern! folder Wein Schmückt kaum des Königs Tisch!" — Dort aber tobet frecher Muth; Hört nur den Saus und Braus! Man fturzt wie eine Wassersluth, Champagner = Flaschen aus.

Zum Züngeln und zur Farbenichau Nimmt man sich keine Zeit; Und war ber Wein grün ober blau, Was gilt's der Trunkenheit? —

D, wüste Schaar! o steifes Bild! Euch ist man billig gram. Das junge Bölfchen ist zu wilt, Der alte Herr zu zahm.

Gern flieht man folde Nachbarschaft Mit seinem Becher Wein; Denn suß schmedt nur der Rebensast In ebler Freunde Reihn.

Ein Abendsest am runden Tisch Treibt böse Grillen aus, Und Jeder wandelt, froh und frisch An Geist und Herz, nach Haus.

## Poelie des Lebens.

Das Leben ift ein schöner Baum; Die goldnen Früchte glänzen, Und wirthlich gibt er Schattenraum Zu Spielen und zu Tänzen. Geflügelt schwingt von Aft zu Aft Sich mancher muntre Frühlingsgaft Mit fröhlichem Gesange.

Doch Meister Klügling ruft und winkt: "Ihr Bögel, still dort oben! Den Baum der euch so lieblich dünkt, Kann ich fürwahr nicht loben. Bald stürmt es rauh, die Blätter fliehn, Und unerbittlich hauet ihn Der durre Holzknecht nieder." Die Böglein aber lassen so Den klugen Meister schelten, Und singen ungestört und froh In ihren Laubgezelten. Scheucht sie der Herbst vom lieben Ort, So ziehn sie mit Gesängen fort Nach einem milbern Lande.

Man schmücke sich mit Dichtersinn Und Lieb' und Lust das Leben; Denn Tadel her und Tadel hin Kann uns fein bestres geben. Umsonst, daß grübelnd der Berstand, Mit Maß und Richtschnur in der Hand, Die Welt will anders schaffen.

Sah' auch ein unzufriedner Geist hier eine Hölle glühen; Der Engel, den man Freundschaft heißt, Läßt einen himmel blühen. Er zaubert ihn zu uns herab, Und läßt uns, trennt auch Tod und Grab, In seiner Brust noch wohnen.

## Wiegenlied für ein altes Kind,

das fich darüber härmte, daß es einen er= warteten Orden nicht erhalten hatte.

Jammerndes Herrlein, verschlafe Dein Leid! Bift Du nicht Ritter, sen bennoch gescheidt! Seusze nicht länger barob, bag ber Orben, Den Du gehofft, Dir zu Wasser geworden.

Hätte Dir nun auch die fürstliche Sand Gnädig verliehen das seidene Band, Könntest Du sie, die so flüchtig entschwinden, Könntest Du Leben und Glück damit binden?

Und auch am Busen ben schimmernden Stern, D! ben entbehret ein Weiser gar gern. Wär' er ein Schild gegen Kummer und Leiben, Möchte man wohl die Besternten beneiben. Doch wie ein schlasender Wachter am Thor, Bieht er bem Kummer ben Schlagbaum nicht vor. Willst Du ben qualenden Unbold entsernen, Sebe ben Blick zu ben ewigen Sternen!

Die hier vertheilt manches fürstliche Haus, Alle die Sterne sie löschen dort aus. Magst Du auch glanzlos bas Leben durchschleichen, Dort wirst Du Kaisern und Königen gleichen.

Schlase benn sanft mit bem Borhaben ein: Immer recht bieder und ebel zu senn. Bift Du ein Mann ohne Tadel geworten, Gabst Du Dir selbst ben erhabenften Orden.

# Der Philosoph an einen Architekten.

Rad bem Frangösischen.

Du, beffen Kunfigeist tobten Steinen, Gebietend winket, daß sie sich Zu schönen Wohnungen vereinen, Komm und entwirf ein Haus für mich!

Rein Feenschloß! — Mit Sultansschätzen Hat mich bas Schicksal nicht bedacht, Und ich verachte sie die Gögen Der Thoren: Ueberfluß und Pracht.

Der Philosoph und Dichter findet Ein schlichtes Haus für sich geweiht, Wenn sich barin Geschmack verbindet, Mit lieblicher Beguemlichkeit. Durch solden Bau mich zu beglücken, Geh', Freund, mit beiner Kunst zu Rath! Ich will mein Leiligthum bann schmücken, Wie vormals Griech' und Nomer that.

So wie man unter ihrem Dache Gebilde holber Götter fand, So steh' in meinem Bobngemache Freund Amor an ber grünen Wand!

Durch eine weite Pforte führe Die Freundschaft brave Männer ein; Doch einer andern fleinen Thüre Darf nur die Liebe kundig seyn.

Sie leite mich zum fillen Zimmer, Wo mich kein Lauscherblick bewacht, Und mehr als Gold und Kronenschimmer Mich treue Liebe glücklich macht.

D füßes, bäusliches Behagen, Nach dem mein Serz voll Sehnsucht strebt! Wann längst ich todt bin, soll man sagen: Hier hat ein Glücklicher gelebt!

## Lehrer und Schüler.

Mein Hauslehrer war ein gelahrter Mann, Er hatte viel Bücher gelesen; Doch macht' er, wie ich versichern kann, Davon kein sonderlich Wesen.

Ihm saß, mie man sagt, ber Schalf im Genick; Er war gern luftig in Ehren, Und pflegte sich nimmer ben freundlichsten Blick Nach jungen Mägdlein zu wehren.

Sie konnten ihn, waren sie nett und fein, Gar leicht in Liebe verstricken; Doch hatt' er die Wahl unter Flaschen Wein, So griff er nach großen und bicken.

Auch ich, sein Schüler, war lebenslang Auf Wein und Liebschaft versessen. Was er noch sonst in den Kopf mir zwang, Das hab' ich leider vergessen.

#### An Amanda.

3m December 1813.

"Ein Kind, in biesem Monat geboren, Ist von der Natur und den Sternen erforen, Ein liebliches blühendes Jungfräulein, Boll Geift und Herz und Talente, zu sehn.

Es wird ber Harfe tönende Saiten Mit süßer Nachtigallstimme begleiten. Auch Lieder lehrt ihm Apollo's Huld, Doch alle verschließt es geheim in sein Pult.

Berehrer hat es, sie find nicht zu zählen; Es wird sich aus ihnen ben würdigsten wählen, Und bann gießt über ber Liebenden Haus Das Glück sein unendliches Füllhorn aus." —

So weissagten, Freundin, von Dir die Kalender! 3war find sie verrusen als Märchenspender, Doch dießmal sprachen ganz sonnenklar Die ehrlichen Sterndeuter weislich und wahr.

Sie malten — bas Zeugniß müssen wir geben — Bor achtzehn Jahren Dich seben nach bem Leben, Und was noch ber Schleier ber Zukunft verhüllt, Das werde bald eben so treulich erfüllt!

# Der Canarienvogel an feine herrin.

Um 26. Mai 1823.

Glücklicher als meine Brüber, Die man hart gefangen halt, Schwing' ich freudig mein Gefieder Um Dich her, wie mir's gefällt. Schweif' ich an verbot'nen Stellen Auch bisweilen allzu fühn, Wird dem luftigen Gesellen Immer ohne Zorn verziehn.

Von der Meisterschaft im Singen War ich Anfangs weit entsernt: Wenn mir Töne jeht gelingen, Sind sie Dir nur abgelernt. Nachgezwitschert alle Tage Hab' ich Deiner Lieder Schall, Hoffend auf die Ehrenfrage: Singt dort eine Nachtigall?

Daß sich in der Freiheit Blüthe Aunst und Wissenschaft erhebt, Sab' ich Zögling Deiner Güte Selbst gar wundersam erlebt. Ich verstehe Deutsch auf's beste, Und so ward mir lauschend klar, Daß zu Deinem Lebensseste Manches still im Werke war.

Darum hab' ich benn verständig Dieses Liedchen ausgedacht, Es jedoch nicht eigenhändig Zu Papier für Dich gebracht. Das besorgte mit Vergnügen Ein Dir längst ergebner Freund, Der mit seinen Federzügen Seinen besten Wunsch vereint.

## Klagelied eines armen Schulmeisters.

1824.

Vom Meere kommt mir eine Kunde, Die mir Verberben droht. Sie nimmt das Brot mir aus dem Munde, Mein schwer verdientes Brot!

In London ist ein Mann erstanden, Lancaster nennt er sich, Der macht die Schulherr'n all' zu Schanden, Und wie beschämt er mich!

Mir schaffen zwanzig bumme Jungen Endlose Müh' und Qual; Er aber lehrt mit funfzig Zungen Gleich tausend auf ein Mal. Ihr fragt, verehrte Amtsgenoffen, Wie er bas möglich macht? — Dieß Räthsel ift mir aufgeschlossen; Gebt nur ein wenig Acht!

Der Ehrenmann zeigt funfzig Anaben Der Fibel großes A, Und wenn fie bas im Kopfe haben, Steh'n fie als Lehrer ba.

Ein jeder stellt den Fiebelriesen, Run einer jüngern Schaar, Die noch fein Meister unterwiesen, Mit Ernst und Würde bar.

So gibt gleich, was es eingenommen, Das Knäblein wieder aus, Und so dem Insel = Staat zu frommen, Bermeint das Kinderbaus.

Doch Jungen lernen nichts von Jungen; 3ch schwör's bei meinem Bart! Euch Herr'n bes Meers ist nichts gelungen, Als baß ihr Schulgelb spart.

Dankt fie denn ab, die grauen Geister, Die vormals euch belehrt! Ihr habt das heer der jungen Meister, Das feinen Sold begehrt, Strebt weiter noch, strebt nach ber Ehre, Daß bald die Zeitung schreibt, Wie ihr sogar die Kinderlehre Durch Dampsmaschinen treibt! —

Doch bu, mein ebles Deutschland, wende Bon mir des Hungers Noth! Laß mir bis an mein sel'ges Ende Mein kleines Stückhen Brot!

### Klage des alten Miemand.

Bum Theil nach einem lateinischen Gebichte Ulrichs von hutten.

Welt, bei bir muß ich bie Welt verflagen, Ich unsterblicher, bedrängter Greis. Mich verhöhnt in meinen alten Tagen Ohne Scheu ber jüngste Naseweis.

Jede Stunde giebt mir schnöde Zeichen, Daß man mich und meinen Werth verkennt: Trum ist's noth, mich selbst heraus zu streichen. Und das sen mir Leidenden vergönnt!

Ehe noch der Urwelt wüstem Raume Thier und Mensch entstiegen, war ich ba, Und ich sah, wie unter einem Baume Abam schlief, und was mit ihm geschah. Seiner Ripp' entsprang' ein sußes Leben; D, bas war ber Schöpfung höchstes Jest. Damals ward bem Mann im Schlaf gegeben, Was noch jest ibn oft nicht schlafen lagt.

Sagt, wer weiß seit jener Zeitenserne, Was da war, was ist und was senn wird? Wer fieht Gott, und zählt das Heer der Sterne, Daß er nie sich in der Rechnung irrt?

Wer ift ftets zugleich an tausend Orten? Kurz, wer thut, was sonft fein Erdner kann? — Glaubt, ihr Leute, glaubet meinen Worten: Bater Niemand ift der Wundermann!

In des Riesen Polysemos Soble Fand Odyffeus ficherlich fein Grab, Wenn fich nicht die schlangenfluge Seele Rasch entschlossen meinen Namen gab.

Denn als Jener, schwer verwundet, beulte, Rief's von außen wildt "Wer droht dir Mord?" — "Niemand!" brüllt' er, und berubigt eilte Flugs die Schaar der Riesen wieder fort,

So gestanden selbst die roben Heiden, Daß ich nicht ein Mann bin, der verlett. Immerdar versüßt es meine Leiden, Wenn die Welt in mich Bertrauen seht. Sibt es ein Gebeimniß zu bewahren, Scharft man feinen Freunden fleißig ein: "Sagt es Niemand! Niemand darf's erfahren!" Denn man weiß, ich schweige, wie ein Stein.

Alle Tage geb' ich neue Proben, Wold ein herzensguter Mann ich bin. Will kein Mensch ein schlechtes Bücklein loben, Kauf' ich's boch, und lese fleißig brin.

So bin ich's auch, ber verblühten Tamen, Deren Reiz sonst Flammen angesacht, Statt der Höster, die den Abschied nahmen, Noch allein den Hof im Stillen macht.

Aber Selbstlob duftet nicht wie Rosen; Darum seh' ich billig ihm ein Ziel. Mir gebührte von den Erdenloosen Unbedingt ein schöner's, als mir fiel.

Laufend fagen: "Niemand hat es beffer, Mis ein millionenreicher Mann;" Doch ber bürftigste Kartoffel-Effer Käme, mit mir tauschend, übel an.

Die Verleumdung läßt mir nirgends Rube; Sie bereitet mir manch schlimmes Bab. Alles gießt sie frech mir in die Schuhe, Was ein andrer boser Bogel that. Schilt ein Bater: "Ungerathner Range! Wer verführt zu folden Streichen bich?" Da befinnt ber Bube fich nicht lange: "Niemand," sagt er feck, "verführet mich."

Geht im Saus ein föftlich Studt in Trummer, Und man ftellt Berhör barüber an, Läugnet jeder, und es heißt bann immer: Der verdammte Niemand hat's gethan.

Schriftler schimpfen, ohne sich zu nennen, Als wär' ich ber arge Tückebold. Der Berleger will mich nur nicht kennen, Sondern Jenen zahlt er Lästersold.

Sat ein armer Teufel schwere Schulden, Läßt er mich im öben Rest allein, Und ich muß ben Sturm ber Gläub'ger dulben, Die mein Dasenn laut vermalebei'n.

Niemand, heißt's, ift sicher vor dem Tode. Leider wahr, so wenig mir's gefällt! Denn ich bleibe doch, nach alter Mode, Für und für das Marterholz der Welt.

### An Kornwucherer.

3m Brachmonat 1817.

Gebeugt, wie ein geschlagnes Heer, Und ohne Troft und Rath, Umwandelt ihr das grüne Meer Der hoffnungsvollen Saat. Berdrickt's euch, daß der Herr der Welt Ein Füllhorn goldner Frucht Bereit schon für die Armuth hält, Die eurer Habgier flucht?

Der Hunger, der so schauberhaft Und als des Todes Frohn, Biel Arme von der Erde rafft, Ist euer Pflegesohn. Ein schwaches Kind erhebt er sich Aus karger Fluren Schooß; Doch ihr empfangt ihn väterlich, Und zieht den Unhold groß. Mit boblen Augen, dürr und bleich, Wächft er zum Riesen auf, Und nimmt, der Pest an Schrecken gleich, Durch Länder seinen Lauf. Da treibt der Angst furchtbarer Sporn Das Volf dahin mit Haft, Wo ibr euch euer Wucherforn Mit Gold auswiegen laßt.

Und wer das, was ihr heischt mit Hohn, Nicht opfern kann im Nu, Den würget euer Pflegesohn, Und ruhig seht ihr zu. Der unglückselfe Märterer Reißt Blätter vom Gesträuch, Und, sie verschlingend, endet er, Mit Aechzen über euch. —

Unmenschen, scharret immerbin, Scharrt euer Blutgelb ein!
Doch keines frohen Tag's Sewinn
Mög' euch daraus gebeihn!
Und wenn bei Nacht ihr tief und weich
In Dunen euch vergrabt,
So sieh' die Todtenschaar vor euch,
Die ihr gemordet habt!

### Der Iltis.

Der Ilif, bessen Dunstkreis, wie bekannt Micht lieblich ist, ward einst beshalb Bom Hof bes Königs Leu verbannt. Sogleich versah er sich mit Rosenöl und Salben, (Der Himmel weiß, wo er sie fand) Und als er sie auf seinen Leib verwandt, Erat er beim nächsten Königsfeste Keck wieder in den Kreis der Gäste.

Er machte sich gewaltig breit; Doch brachten, wie vom Binde weggeblasen, Schnell seine Nachbarn ihre Nasen Wie ehedem, vor ihm in Sicherheit. "Hinweg!" rief man ihm zu: "Umsonst war bein Bestreben,

Mit Wohlgeruch bich zu umgeben. Der angenehmite Duft ber Kunft Wird zum Gestant burch beinen eignen Dunft."

Um schlau ben Biebermann zu spielen, Prahlt mancher Wicht mit Hochgefühlen, Und schreibt wohl gar ein Sittenbuch: Allein vergebens ist sein Kämpfen; Denn seiner Thaten Pestgeruch Läßt sich durch Heuchelei nicht dämpfen.

### Der Winter.

Mit einem Zackenbart von Eis Kam vom Gebirg herab ein Greis, Vom Druck des Alters ganz erfrummt, Und tief in Pelzwerf eingemummt.
Doch schritt er wacker durch das Thor; Pflichtmäßig trat der Zöllner vor: "Seh! guter Freund, dier wird gefragt, Was ihr im Reisebündel tragt?"
"Schnee, nichts als Schnee!" suhr Jener auf. Man hemmte nun nicht seinen Lauf, Und alles Volf begann zu schrei'n: "O weh! da zieht der Winter ein!"

Er ging wie taub zur nächsten Thür, Klopft an und forderte Quartier. Es wohnte da ein reicher Mann, Der jährlich Tausende gewann. Sein haus, von Quadern aufgeführt, Mit warmen Teppichen geziert, Und Doppelsenstern wohl versehn, Schien unserm Wandrer anzustebn; Doch er stand nicht dem hausberrn an. Mit einem Prachtpelz angetban, Schalt er vom Tenster wild berab: "Hallob! seht fürbaß Euren Stab! Sonst schlägt man Guch auf mein Gebot hier stracks mit buchnen Scheiten todt. Sie siehn, zur Schukwehr gegen Euch, In meinem hose Bergen gleich."

"Ei, das ist schön!" rief Eisbart aus.
"Ich suche so ein volles Haus.
Schließt hurtig auf, heißt tüchtig ein,
Und reicht mir feuervollen Wein!
Ich komm' aus Grönland hergehinkt,
Wo man, statt Weines, Fischol trinkt."

"Pah! schafft euch selber Wein und Holz!" Erwiederte der Reiche stelz.
"Bon dem, was mir mein Glücksstern gab, Bekommt kein Andrer etwas ab. Ich siche warm, ich trinke Wein, Mun friere Mensch und Thier zu Stein, Und trinke Wasser oder Thran, Was, Henker! gehet mich bas an?"

Der Alte zog mit finsterm Blick Sich von des Selbstlings Burg zurück, Sing Straßen voll Palläst' entlang, Und Küchendünste, Becherflang Und Tellerklirren reizten ihn, Durch manche Pforten einzuziehn; Doch jeder Neiche schloß mit Hast Sein Haus dem unerwünschten Gast, Und, wollt' er nicht im Freien stehn, So mußt' er zu der Armuth gehn.

Sier fam er in fein Varabies: Der Wind burch Thur und Kenster blies; Die Stuben faben Kerfern gleich, Die Menschen drin, vor Sunger bleich; Gie waren ber Bergweiflung Bilb, Und Lumpen ihrer Blöße Schild. Sie hoben, wie Gesvenster, fich Bom Strob, und ächzten schauerlich: "bu, bu! nun fällt bein Tiegergabn, D Minter, unfer Leben an. Das uns die Felfenlaft ber Roth Schon, ohne bich, zu rauben brobt; Giott ichuf ben 20ald jo boch und bicht, Doch für ben Armen wächst er nicht. Rein milber Tenerbrand burdweht Den Dien, ber bort mußig ficht.

Wie fame Holz für unfre Thur? Kaum Brot und Salz erschwingen wir."

Der Winter sprach: "Ihr bauert mich! Ich scheine nur ein Wütherich, Doch bin ich selbst ein armer Mann, Der keine Gaben spenden kann, Und hausen muß ich boch allhier: Bertragt Euch in Geduld mit mir!"

Und eh' er bei der Armen Schaar Noch warm und fatt geworden war, Ging er beherzt von Haus zu Haus, Wo Reiche wohnten, und rief aus: "Ihr Herrn habt mir Quartier verfagt, Und hin zur Armuth mich verjagt; Doch der Natur find Alle gleich, Und sie verwies mich auch an Guch: Drum gebt von Eurem Uebersluß Dem Armen, den ich drücken muß! Thut das mit fröhlichem Gemüth, Und denkt daran, daß Gott es sieht!"

## Charade.

Es find vierhundert Jahre beinah, Als man ein Gedicht erscheinen sah, In schlichter, plattbeutscher Sprache versaßt. Erzlustig, aber Schelmen verhaßt, Die böse Känke zu schmieden pflegten Und wackern Männern Fallstricke legten. In sabelhastem Thiergewande Erschien im Gedicht die ganze Bande; Das Haupt derselben, ein listiger Fant, War an der Stirne des Werks genannt, Und wer ihm nachsorscht, dem Wicht, der sieht Ihn als des Käthsels erstes Glied.

Das zweite Glied wird, wie befannt, Bom Jäger bie Standarte genannt.

Der arme Junker, ber sie trägt, Wird oft zu rascher Flucht bewegt, Und muß er sich zuleht ergeben, So kosiet's ihm sein theures Leben.

Das Ganze wächst in manchem Garten, Läßt aber feine Frucht erwarten; Als balbes Unfraut wird es nur Geduldet auf der Blumenflur. Doch lebt das Gewächs zu niemands Schaden; Mit Fluch sen aber das Bolf beladen, Das Fürstentbrone gebeim umschleicht, Und Andern verderblich das Ganze streicht.

# John Salftaff's Sendschreiben

an

eine zu Shakspeare's Chrengedächtnis versammelte Gesellschaft.

John Falstaff entbeut Euch seinen Gruß. Ihr feiert ein Fest, das ich rühmen muß. Wilm Shakspeare, der sich so hoch erhob, Werdienet ein Meer von Wein und Lob. Mich hat der Mann unsterblich gemacht. Was schadet's, daß man über mich lacht? Er spottet, der Schalk, meiner Leibes = Bürde, Obschon ich mit Königs = und Vaterwürde Auf morschem Stuhl in der Schenke saß, Dem Prinzen Heinz das Capitel las,

Und ihn vor ber bübischen Rotte warnte, Die ihn zu seinem Berderben umgarnte.
D! hätte mich Wilm ben Augen ber Welt In solchem Triumph nur darzestellt,
Und nichts von meinen verleumbeten Thaten
Am Heerweg und in der Feldschlacht verrathen,
Das wäre mir über die Maßen lieb,
Denn Bosheit sabelte, was er schrieb.
Ihr wißt, daß ich Hauptmann des Landsturms war,
Doch meine lahme, verfrüppelte Schaar,
Die hinten und vorn dem Aeso pus glich,
Ließ ihren Feldherrn schändlich im Stich.
Darob beschmikte der gistige Neid
Den Glanz meiner eigenen Lapserfeit.

Auch wurmt mich ein anderes Ebenteuer. Mich setzte zu Windsor ein Weiblein in Feuer; Allein ihr Gemahl, ein wilder Compan, Zerstörte mir Amors herrlichen Plan. Als Here verkleidet, ward ich geschlagen, Im Wäscherb in die Themse getragen — D, möcht's so Keinem von Allen ergehn, Die schönen Frauen ins Auge sehn!

Still aber, fill von den bosen Geschichten! Sie konnten nicht meinen Humor vernichten. Ich trank, von Freunden und Jeinden geneckt, In guter Ruhe mein Becherlein Sekt, War immer und immer der lustige Hans, Und frug nicht: was sagen Gimpel und Gans? So contersei't von des Meisters Hand, Bin ich der ganzen Erde bekannt, Und, wie ein wunderthätiges Bild, Selbst gegen Krankheit und Tod ein Schilk, Wenn man sich weidlich an mir ergeht, Und Grillen und Pillen bei Seite seht.

Ich fördre benn, ohne Auhm zu melben, Mehr Euer Wohl als die tragischen Helben, Die Euch durchdonnern das bebende Herz, Und es erfüllen mit Leid und Schmerz. Doch beug' ich mich vor den finstern Gestalten, Sie sind in boben Ehren zu balten, Und selbst aus dem Unbold, dem Kaliban, Spricht Shafspeare's machtiger Geist uns an. Drum irr' es seine Berehrer nicht, Wenn eine Mücke den Lowen sticht.

Wollt 3hr ben würdigsten Dank ihm bereiten, So laßt ihn fleißig die Bubne beschreiten, Damit steisteinene Geister fliehn, Guch nicht durch Wasser und Einöden ziehn, Und sich mit ben leichten französischen Zwergen, Die oft Guch umgauteln, beschämt verbergen.

# An mein Bildniss \*).

Um 24ften December 1826.

Aehnlich, wie ein Doppelgänger, Blickst du nieder von der Wand. Ja, du bist der alte Sänger, Treu gemahlt von lieber Hand!

Mehr der Anmuth, als im Leben Die Natur ihm karg verlieh, Konnten Farben dir nicht geben, Denn die Wahrheit mischte sie!

Und es spricht aus beinen Zügen, Daß bes Prahlers eitler Wind Und bes Schmeichlers gift'ge Lügen Ihm verhaßt und widrig find.

<sup>7)</sup> Beihnachtsgeschent ber geschähten Runfterin Raroline Barbua in Berlin.

Er hat nie mit Anechtsgeberbe Lobgefänge bargebracht, Und ihn nie ein Gott der Erde Mit der kleinsten Huld bedacht.

Aber Freundschaft braver Leute War sein ehrlicher Gewinn; Das bezeugst auch Du ihm heute, Edles Werf der Künstlerin! —

Wann einst ihn und seine Lieber Schnell genug die Welt vergaß Schaust du Bild, noch da hernieder, Wo er dichtend ging und saß.

Mancher freundliche Beschauer Denfet bann mit Liebe sein, Und Johanna's stille Trauer Rimmt mit sanften Thränen ein. 3 u m

Allerhöchsten Geburtsfeste

Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III.

Um britten August 1833.

Dem Vaterland hat einst vor zwanzig Jahren Der achte Mond nicht wolkenfrei gelacht; Es sah sich noch umdroht von Kriegsgesahren, Unsern der Hauptstadt tobte Kamps und Schlacht, Doch Ruhm und Dank den tapfern Kriegerschaaren: Sie hatten bald den Feind zur Flucht gebracht, Und Helbenmuth, den Leipzig rings sah glänzen, Warf Frankreichs Heere ganz aus Deutschlands Grenzen. In trüben Tagen mannhaft und entschlossen Und, Nestorn gleich, aussprechend weisen Rath, Bollbrachtest Du, mit hohen Bundsgenossen, Erhabener Monarch! die große That. Wohl war in Strömen treues Blut gestossen, Doch Segensfrucht entsprang der Trauersaat, Indem die Helden, die im Kampse starben, Dem deutschen Bolke Glück und Heil erwarben.

Gleich ehrnen Säulen stüßen Recht und Güte, Berehrter König, Deinen heil'gen Thron, Und Aufruhr, dessen Fackel oft erglühte, Wagt nicht, dem Frieden Deines Staats zu droh'n. D, daß solch holdes Glück uns ewig blühte! Seufzt heute Deines Bolks vereinter Ton, Und wollte Gott, dem Du an Milbe gleichest, Daß Du des Lebens höchste Stuf' erreichest!

#### 3 u m

### Allerhöchsten Geburtsfeste

# Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III.

Um britten Auguft 1834.

Heut leuchtet Preußens treuem Bolke, Des Jahres wonnevollster Tag! Berschwunden ist des Kummers Wolke, Die noch auf mancher Stirne lag. Die Freude tanzt auf Blumenwegen In leichtem rosigem Gewand, Und jubelt: "Friede, Heil und Segen Erblühte heut für unser Land!"

Der beste König trat in's Leben; Ein hochgesinnter deutscher Mann! Der seines Volkes Geist zu heben, Durch seurigen Entschluß gewann. Das Volk zum Kamps gerusen, fühlte Die Ehre deutscher Nation, Und seiner Rache Glutstrom kühlte Sich dann erst, als die Dränger flohn.

Zum Siegesseste sah man wallen Kriegsmann und Bürger Hand in Hand. Die Scheidewand war rasch gefallen, Die vormals zwischen ihnen stand. Wenn's fünstig einen Feind gelüstet, Sich uns zu nahn mit Raub und Brand, Da winkt ber König, und gerüstet Zur Abwehr steht Sein ganzes Land.

So wird Er durch getreue Waffen Und eigne hehre Tapferkeit Den Grenzen Sicherheit verschaffen Daß sie kein Friedensbruch entweiht. Und in dem Herzen Seiner Lande Erhält sein milder Edelmuth, Durch Glück das Bolk in jedem Stande, Ein immer frisches Lebensblut. Hier blüht ein Feld voll Hulb und Gnade Dem Sänger für ein Lobgebicht; Allein auf diesem heiligen Pfade Ertöne seine Harse nicht! Der König macht so Viele glücklich, Daß oft der blasse Neid erstaunt; Doch findet der Monarch nicht schicklich, Daß Schmeichelei Sein Lob posaunt.

Drum wolle man mit Hochgefängen So reichen Stoff bas Herz auch nährt, Sich zu dem edlen Herrn nicht brängen; Bolksliebe hat für Ihn nur Werth. — Heut wird von Millionen Zungen, In Flur und Tempel, nah' und fern, Der Wunsch gebetet und gesungen: Erhalt' uns Gott ben guten Herrn!

#### Der

# Gefellschaft naturforschender Freunde in Berlin

zu ihrem

funfzigjährigen Stiftungsfelte

am 9. Julius 1823.

Ihr weisen Forscher ber Natur, Die Ihr wohl selbst in Euren Frühlingstagen Durchschwärmtet manche Blumenflur, Um Schmetterlingen nachzusagen, Berzeiht den jungen Jägern in Berlin, Die jett umher nach solchen Bögeln ziehn, Daß ihre Zunft durch eigne Abgesandten Bei Eurem Jubelsest erschien.

Bor alten Zeiten gab's Pedanten, Die jene Jagd ein loses Spielwerf nannten, Im Munde stets den ernsten Spruch: Seht, Knaben, seht dafür ins Buch! Scharf hielten sie der Jugend Flug im Zügel, Nur Bücherwürmer waren ihnen lieb, Obgleich der Schöpfer auf den bunten Flügel Des Schmetterlings auch himmelslehren schrieb. Der Allmacht Zeugniß ist darauf zu lesen, Und wer sich freuet dieser Schrift, Der blickt ins heil'ge Buch der Wesen, Worin man Gott auf jedem Blatte trifft.

Drum mög' uns ja fein Murrfopf ichelten, Daß wohlgemuth wir Schmetterlinge fah'n! Die Antwort würde barauf gelten: Schaut boch bie Ehrenmanner an. Die in bem innigften Bertrauen Mit ber Natur und ihren Werken ftehn. Und die man auch auf Blumenauen Bor Zeiten fab nach folder Beute gehn. Ihr Blid burchfpaht bes Weltraums weitste Ferne, Berfolgt die Bahn ber höchsten Sterne. Erforicht was die Natur in tiefe Soblen grabt. Und fennt ben Burm, ber in bem Burme febt. So gablen rafch wir Eures Wiffens Gummen Dem unbefugten Tabler vor, Und ift der Mann fein unheilbarer Thor. Wird er sich schämen und verstummen.

Was Ihr, seit Euer Bund besteht, Gewirkt in vollen funfzig Jahren,

Das wird, indeß der Mind gelehrte Spreu verweht, Die Nachwelt dankbar ausbewahren.
Der große Geist, der alles, was er schuf, Von Euch sieht achten und ergründen, Stärk' Euch mit Kraft zum rühmlichen Beruf, Der Kenntniß Fackel zu entzünden; Und uns, die das Gelübde fest gethan, Euch nachzustreben auf der Ehrenbahn, Erhalt' er all' die Männer, die berufen Zum Lehrstuhl sind, und reich mit Geist begabt, Uns Jünglinge zu leiten auf den Stufen Zum Strahlenkranz des Kuhms, den Ihr errungen habt.

Doch abzutreten, mit bescheidner Bitte Um Eure Gunst, gedietet uns die Zeit, Die sieber fördern will des Mahles Fröhlichkeit. Dem Jubeldreiblatt hier in Eurer Mitte Sen nur ein Wort der Achtung noch geweiht! Der Eine hebt empor zum Sternenhimmel, Der Andre sührt ins himmelreich hinein; Allein der Dritte siebt das Weltgetümmel, Und sorget, daß auch wir des Lebens lang' uns freu'n. Uns sen vergönnt, ihr Haupt zu fränzen! Heil Euch, und Allen, Allen hier! Ihr Alle sollt uns für und für Auf unstrer Lebensbahn, als Leitgestirne, glänzen!

# Joseph Handn.

Befeiert am Cage feiner Geburt,

ben 31. Märg 1826.

Wo Desterreich und Ungarn sich berühren, Durchzog ein Harsner fümmerlich bas Land, Und spielte Tänz' und Lieder vor den Thüren, Indes sein Söhnlein, das zur Seit' ihm stand, Den Bogen einer Geige schien zu führen, Obwohl kein Ohr davon Genuß empfand. Taktmäßig strich der kleine Wohlgemuthe Ein Bretchen nur mit einer Weidenruthe.

Ein Schulmann war's, deß Name längst verklungen, Der diese Perl' im Staub der Armuth fand. Ein Freudenquell ist da der Welt entsprungen; Der Finder schläft vergessen unter Sand. Er sah das Kind bei jenen Wanderungen, Und bot als Freund und Lehrer ihm die Hand. Gerechten Dank dem Ehrenmann im Grabe! Denn Joseph Handn war der arme Knabe. Viel eble Werke lobten schon den Meister, Da ward er noch in Deutschland kaum genannt, Und über ihn erhub sein Haupt wohl dreister, Als ziemend war, manch' finstrer Kunstpedant. Doch aus der Ferne hatten helle Geister Den Lorbeerzweig des Beisalls ihm gesandt, Und jubelvoll empfangen über'm Meere Reicht' England ihm den späten Kranz der Ehre.

Doch wollt' er nicht bem Vaterland entsagen, Und wählte sich in Wien ein stilles Haus. Hier spannte fühn, ben höchsten Flug zu wagen, Sein Genius die Ablerschwingen aus, Und jugendlich sang er in greisen Tagen, Wie sich bas Weltall hub aus Nacht und Graus, Und wie im Wechseltanz die Jahreszeiten Dem Erdenbürger Heil und Lust bereiten.

Alls brob sein Ruhm erschollen war seit Jahren, Entwichen ihm des Lebens Kraft und Muth. Tief sank sein Haupt, umglänzt von Silberhaaren; Erloschen war des Auges heit're Gluth. Jett sollt' er an sich selbst die Macht ersahren, Die in dem Tongedicht der Schöpfung ruht, Womit einst Künstler, die ihm Achtung zollten. Die Feier eines Abends krönen wollten.

Der oble Greis, bewogen von ber Bitte, Ein Zeuge bieser Hulbigung zu seyn Trat liebevoll, mit alterschwachem Schritte, Schon beiß erwartet, in ben Festsaal ein. Begrüßt mit Jubel, wankt' er burch die Mitte Der feierlich um ihn gebrängten Reih'n, Und jeht begann ber Tone Strom zu rauschen, Und jedes Ohr bem Wogenflang zu lauschen.

Die Eitelkeit läßt gern sich stürmisch fröhnen, Doch seinen schlichten Sinn erfreut' es nicht, Und tief bewegt von seinen eignen Tönen, Floß ihm der Aührung Thräne vom Gesicht. Ja, Mark und Beine fühlt' er sich durchdröhnen Bom Donnerhall der Worte: Es ward Licht. Da rief er laut, die Hände hoch erhoben: "O nicht von mir — das Alles kam von oben!"

Er sank zu Boden, ward hinaus getragen, Und bald darauf umschattet' ihn der Tod. — Und lebt er noch, und Dank und Freude schlagen In Flammen auf bei seinem Morgenroth. Unsterblich ist, wer in verlebten Tagen Den Zeitgenossen so viel Gutes bot, Daß noch, wann ihn des Todes Nacht umschleiert. Die Nachwelt seinen Lebensmorgen seiert!

## Mozart.

### Bu feiner Codtenfeier,

am 5ten December 1824.

In Salzburg war ein Wunderknabe, Dem seine Muse früh erschien. Beschenkt mit ihrer himmelsgabe, Schwand jedes Spielwerks Reiz für ihn. Mit kühner Dichtung süßer Töne Beslügelt' er sich seine Zeit; Borahnend, daß dereinst ihn kröne Der Lorbeer der Unsterblichkeit.

Funf Lenze blühten erst bem Kleinen, Da war er am Klavier ein Helb. Zett sollt' er als ein Stern erscheinen; Sein Bater führt' ihn in die Welt. Umstaunt beherrscht' er, wie ein Meister, Bon Land zu Land das Saitenspiel; Doch war der Jubel roher Geister Kein Ehrenlohn, der ihm gesiel.

Er sagte fühl: "Was kann mir frommen Der Laien wüstes Lobgeschrei? Den größten Meister laßt mir kommen, Und was ich gelte, sag' er frei!" Kam nun ein Fürst ber Kunst und lauschte, Und sprach ein Wörtchen mild und hold, Das hob sein Herz, und er vertauschte Des Kenners Beisall nicht um Gold.

In Wälschland hört' er einst, daß leise Bei seinem Spiel die Rebe ging:
"Der Deutsche zwingt's geheimer Weise Durch seinen mächt'gen Zauberring."
So raunten funstbestissne Jünger,
Bon Neid befangen, sich ins Obr;
Er aber zog ben Neif vom Finger,
Und spielte schöner als zuvor.

Die Jahre stärkten ihm die Schwingen, Und leicht und fräftig flog der Nar, Der Bühne manchen Schatz zu bringen, Boll Urgeist, aber sonnenklar. Wie glänzt die goldne Lieberkette, Die er dem span'schen Büstling schuf! Dies Wunderwerk der Tonkunsk hätte Allein verewigt seinen Rus.

Der Kummer floh von jeder Wange, Und das Gemüth war frei von Schmerz, Betrat er nur mit Einem Klange Die Brücke zwischen Ohr und Herz. Der König ward von ihm erheitert; Das Hirtenmädchen sang sein Lied. So hatte Keiner noch erweitert Der edlen Tonkunst Machtgebiet.

Doch schwankend neigte sich zur Erbe Des großen Geistes enges Haus, Und daß es bald zerfallen werbe Sprach ahnendes Gesühl ihm aus. Es slog ihn an, als in sein Zimmer Einsmals ein Unbefannter trat, Und dringend, mit des Goldes Schimmer, Umzeine Scelenmesse bat.

Der Künstler, lenksam zum Gewähren, Gelobte sie, der Fremde schied, Und jener sprach mit leisen Zähren: "Ich bichte mir mein Todtenlied." — Und noch vom alten Geist durchdrungen, Der Ruhm und Herzen ihm erwarb, War schier das Schwanenlied gesungen, Da neigt' er sanft sein Haupt und starb.

In diesen Stunden sank er nieder Auf seiner halben Erdenbahn, Und Schaaren seelenvoller Lieder Sie flogen mit ihm himmelan. Wer seiner Töne Zauber hörte, Beklagt, daß sein Geschick ihn ries, Und eine beitre Welt zerstörte, Die noch in seinem Busen schlief.

Ihm prangt kein Denkmal, starr bewundert, Ihn zeigt kein Standbild hoch und hehr; Doch von Jahrhundert zu Jahrhundert Lebt er unsterblich wie Homer.
Wenn tausend gleichen Flug auch wagen, Sie holen seinen Flug nicht ein.
Er wird, so lange Herzen schlagen, Der Liebling jedes Herzens seyn.

## Mozart.

Bur Feier leiner Geburt, am 27sten Sänner 1825.

Der Bater schrieb und sprang empor: "Endloser Lärm betäubt mein Ohr! Die Angel knarrt, das Spinnrad schnurrt, Die Aelster schwatzt, der Pudel knurrt. Ein Schreier wird nun noch geboren, Dann bin ich vollends ganz verloren."

Nach Wochen war das Knäblein da, Und schier ein Wunder jetzt geschah: Flugs waren Hund und Vogel stumm, Still drehten Thür und Nad sich um, Und ohne widerliches Tosen Ging selbst die Wiege wie auf Rosen. "Ha!" rief ber Alte fröhlich ans: "Ganz umgewandelt ist mein Haus! Hat denn mein Söhnlein Zaubermacht, Und diesen Frieden mir gebracht? Der Schalf wird aber selbst ihn stören; Er läßt gewiß sich tapser hören!"

Verstand das Kind des Vaters Wort? Bescheiden grüßt' es ihn sosort. Dem fleinen Manne siels nicht ein, Wie andre Püppchen roh zu schrei'n: Er ließ ein zartes Stimmchen schallen, Das glich dem Sang der Nachtigallen.

Der Nater lauschte — ba ward schnell Das Abendgrau der Kammer hell, Ein Chor von Seistern schwebt' herein, Die Wieg' umflog ihr Ringelreih'n, Und husch! wie Schmetterlinge nippen, Berührt' ihr Kuß des Kindes Lippen.

Drauf schwand der Neih'n wie Blites Flug. Und unser Alter sagte klug: "Nun sprech' ich allen Sorgen Hohn, Ein Götter=Liebling ist mein Sohn! Er wähle jede Kunst auf Erden, Er wird harin ein Riese werden."— Bald war die Tonfunst seinem Sinn All' andrer Künste Königin. Die Sprache der gesammten Welt War das für ihn geweihte Feld, Und, wie die Stern' am Himmelsbogen, Gilänzt jede Frucht, die er gezogen.

Ein Kunstwerf seiner Jugendfraft, Ein Spiegel seiner Meisterschaft, Ein Werf, das über unser Lob Mit Engelschwingen sich erhob, Soll heut das Fest des Meisters schmücken, Und seiner Freunde Schaar entzücken.

Stolz sen ber Tag, ber ihn gebar, Den Mann, ber ohne Gleichen war! Er schuf mit seiner Tone Macht Des Himmels Licht, bes Abgrunds Nacht, Und seiner Lieber Lust und Schmerzen Sie brangen selbst in eh'rne Herzen.

Jum Unglück trat in jenen Reih'n Die Schickfalsgöttin nicht mit ein, Die streng den Lebensfaden kürzt, Und Freunde tief in Trauer stürzt. Sie wollte nicht dem Kinde gnaden, Und trennte früh des Mannes Faden.

Doch leuchtet' ihm an's bunkle Ziel Der Ehrenkronen Flammenspiel. Er schwang sich über Künstlerneid Und alles Nichts der Erdenzeit, Und blicket vom Gestirn der Leier Geneigt herab auf unsre Feier.

## Beethovens Todtenfeier.

Berlin, am 26ften Marg 1828.

Vor sechzehn Monden ahnten wir noch nicht, Was uns anjest Enpressenkränze flicht. Wir hatten, von der Hoffnung Strahl umglänzt, Uns mit der Freude Rosen hier bekränzt.

Ein Fest war uns ber Tag, ber einen Mann Boll Geist und Kraft ber Tonkunst Reich gewann. Wir fühlten all' in uns ben Wunsch erglühn, Daß lange noch sein Leben möge blühn.

Bald aber schwebte, nach bes Schickfals Schluß, An seine Thur bes Todes Genius. Gedämpst war schon ber Lebensfackel Brand; Sie flammte nur noch matt in seiner Hand. Er senkte sie, die Glut war fast zerstört, Alls im Gemach er Tone schallen hört. Er horcht und ihn, des Himmels sansten Sohn, Ergreift und rührt der Saiten Zauberton.

"D füßer Klang! Wie tönt am nahen Ziel So mächtig noch das edle Saitenspiel! Soll es verstummen, dem oft wundervoll Der Kummer wich, die Freudenzähre quoll?"

Der Engel sprach's, und schwang die Fackel auf, Zu fördern noch des Meisters Erdenlauf. "Wohl würd' ich — dacht' er — "ihm mehr Gutes thun, Ließ" ich ihn sanft in meinen Armen ruhn.

"Der Freuden wenig bietet ihm die Welt, Der Kunst allein hat er sich zugesellt; Doch hört er selbst der Freundin Stimme nicht, Wenn sie auch laut, wie Sturm und Donner, spricht.

"Drum schwinge sich sein Geist bahin empor, Wo ihn begrüßt ber ältern Meister Chor. Dort winket ihm ein stiller Palmenhain, Sich ewig seiner himmelskunst zu weihn."

Als bieß ber Tobesengel so bedacht, Senkt' er bie Factel, schnell umgab sie Nacht, Drin im Gemach erstarb ber lette Ton, Beethoven's Seele war der Erd' entflohn. —

Leb' wohl, leb' wohl, unsterblich großer Geist, Der uns empor aus niedern Schranken reißt! Beseligst Du mit Wohllaut unser Ohr, Erschließt sich uns des himmels Sonnenthor.

Gönn' uns auch heut' des besten Trostes Kraft Durch eble Werke Deiner Meisterschaft! Wir fühlen innig, daß Dein Trauersest Nur durch Dich selbst sich würdig seiern läßt. Sinngedichte und andere Rleinigkeiten.



#### Der Magnet.

Ein Schluck Philosophie, im Hörsaal eines Weisen, Hat jämmerlich Paulinens Kopf verdreht; Doch liebt sie Paul und sagt: "ihm sen sie ein Magnet."

Da der nur Eisen zieht, so ist wohl Paul von Eisen, Und mag darob sein Schicksal preisen: Denn spannt er einst mit ihr ins Chejoch sich ein, Wird eiserne Geduld ihm sehr vonnöthen seyn.

Als eine muthige deutsche Frau (zu Berlin im April 1811) eine Luftreise allein unternahm.

Daß Frau'n sich in die Luft erheben, Das wird den Wolkenweg bald ungemein beleben: Denn ihnen ist die Kraft verliehn, Die Männer alle nachzuziehn.

#### Aufruf.

Markolphus schnaubt nach Krieg, und weissagt ihn mit Wuth;

Denn Zeitungsleserei ist sein Geschäft auf Erben, Und er gesteht, daß nur durch Schlachtenblut Ihm die Avisen schmackhaft werden. Drum, Bölker, mordet euch, damit der liebe Mann Mit Anmuth seine Zeit im Lehnstuhl tödten kann!

#### Das Vaterrecht.

M.

Ralfs Schriften sind in Zeitungen erhoben.

23:

Sa, feht ben frechen Guckgucköftreich! Er felber hat bas Ruhmblatt eingeschoben.

M.

Run, war' es auch, was argert's Euch? Ein Bater barf boch seine Kinder loben.

#### An den Mond.

Pfui, icame bich, als Heuchler zu ericheinen! Du lächelft holb, und wirfft zugleich mit Steinen.

# Der Poet aus Lebenslust.

Biel Dichter würden alt, las Rochus irgendwo; Er, der das Leben liebt, war dieser Kunde froh, Und machte sich, anstatt die Aerzte zu befragen, Seitdem die Poesse zur Hauptbeschäftigung. Er kommt auch in der That dabei zu alten Tagen, Doch seine Verse sterben jung.

#### Die theuren Grabmäler.

Bergeubet boch kein Golb, den Marmor aufzustellen. Der oft nur schöne Lügen sagt! Gefunken ist bas Schiff: was hilft's, bag aus ben Wellen Ein Weilchen noch der Wimpel ragt?

#### Pardonnez - moi!

Französisch stammeln, statt sein Deutsch zu sprechen, Ist eins von unsern alten Landgebrechen, Wodurch man einem Thoren gleicht, Der ein hochzeitlich Kleid am Pflocke Des Schrankes hängen hat, und im zersetzten Rocke Sich dennoch in Gesellschaft zeigt.

## Gedanken bei einem Golgschnitte.

Da reitet Meister Till, und suchet, als verloren, Den dürren Gaul, von dem er niederschaut: So macht oft weit umher ein Wikling Jagd auf Thoren. Und baat dieß Wild in seiner eignen Haut.

#### Der Aufhelfer.

Der Krieg ist zwar, nach allem Scheine, Zum Wohlthun nicht bestimmt; Doch hilft er Manchem auf die Beine, Dem er die Kutsche nimmt.

#### Falscher Gifer.

Der kom'schen Muse Scherz und Hanswursts Possenreißen Berwechselt Meister Woldemar, Und predigt drüber wie ein Pfarr. Doch wer den Wiß verdammt, um beshalb klug zu beißen, Der ist der ächte Narr.

# Kein Epigramm, aber Wahrheit.

Frember Bölfer Sprache, Tand und Sitten Schätzt' und liebte stets der Deutsche sehr; Heimisch Sut war nie bei uns gelitten; Darum lebt bis heut' — sogar in Hütten — Noch das Hohnwort: "Das ist nicht weit her!" Wir verschmähten unser Eigenthum, Und von auswärts kam kein Heil, fein Ruhm

## heutige Capferkeit.

1810.

Der alten Deutschen Muth, die, Löwen gleich, sich wehrten, Holt mit dem Schwert ihr Enkelsohn nicht ein: Doch tapfrer mag sein Gänfekiel wohl senn; Das zeigen oft die Kämpse der Gelehrten.

#### Die Mützenmode.

1810.

Die ehrlichen Germanen schlummern jeht; Drum haben fie bie Mühen aufgesett.

## Der ungetreue Witzling.

Gie.

Sonst war ich ein englisches Mabchen Dir; Run fliehst Du vor mir!

Gr.

Das ift natürlich, weil jett, mein Kind, Die englischen Waaren verboten find.

#### Lotterie - Einnahme.

Gin Schild voll Wahrheit ziert bieß Taus: Man nimmt hier ein, und giebt nicht aus.

#### An Manche.

In der Bibel steht geschrieben: "Deinen Rächsten sollst Du lieben!" Doch ihr Gotteswortverächter Liebet nur des Nächsten Töchter.

# Der Selbstling.

Immer schilt ber Mund die Augen, Daß mit Geiz Sie an Emma's Blüthenreiz, Gleich den Gartenbienen, faugen.

Doch ist mir bas Glück beschieden, Ihr zu nahn, Und sie küssend zu umfahn, Ei, das ist er wohl zufrieden!

#### Der gelehrte Guckguck.

Vermummtes Selbstlob, wie ihr wißt, Soll ihn unsterblich machen, Und in der That unsterblich ist Schon über ihn das Lachen.

#### Räthsel.

Wie heißt ber beutsche Mann, Der solchen Auhm gewann, Daß ihn sogar die Hühner kennen, Und seinen Namen fleißig nennen?

#### Der Aufruhr in \*\*

Preffreiheit will das Bolf. — Was benkt Sans Tapps dabei? Glaubt er vielleicht, unwissend und vermessen, Er könne dann ganz zügelfrei, Was ihm beliebt, erpreffen? Denkmale der Achtung und Freundschaft.



Dem

# Justizamtmann zu Nabeberg, Ernft Ludwig Langbein,

311

feinem Geburtstefte

ehrerbietig gewidmet

nou

feinen gesammten Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln und Urenfeln.

Um 23ften Jänner 1812.

Wer ift glücklich? — Diese schwere Frage Wägt man oft auf ungewisser Wage, Und ber Weltling leget insgemein Gbr' und Neichthum in die Schaalen ein.

Doch wie Rauch, verjagt von rafchen Winden, Sieht man täglich Ruhm und Gold verschwinden, Und was Neib und Flamme rauben kann, Wenig achtet bas ein weiser Mann.

Nur ein freies, rechtliches Gewissen Ift sein Schatz, ber bleibt ihm unentrissen; Und ber Friede, ber im Herzen ruht, Gilt ihm mehr als jedes Erbengut.

Aber unermüdet ist sein Streben, Andre in den Schooß des Glücks zu heben, Und es freut ihn mehr als Gold und Rang, Wenn ihm eine gute That gelang.

Ebler Bater! Mann voll Lieb' und Milbe! Wer, als Du, faß uns zu diesem Bilde? Unbescholten hast Du stets gelebt, Und mit Eiser unser Wohl erstrebt.

Dankbar legen wir in Deine hande Dieses Liebes kleine herzensspende, Die ben Werth bes Sanbkorns kaum erreicht, Wenn man fie mit unfrer Schuld vergleicht. D, wir wollten, fatt ber tobten Zeilen, Lieber unser Leben mit Dir theilen! Schneller möchten unser Jahre fliehn, Sähn wir Dich in neuer Zugend blühn.

Doch ber Welten Bater und Erhalter Sandte Dir ein milbes, heitres Alter, Das, an Geistesfräften ungelähmt, Mancher Jugend Thätigkeit beschämt.

So geschmückt mit Deiner Augend Kronen Mögest Du noch lang' auf Erden wohnen, Daß Dein Wandel, rein und tabelfren, Immer uns ein heller Leitstern sen.

#### An meinen Vater.

1 8 1 3.

In eines Waldes dunklem Irrgewinde Verirrte sich ein Herzog auf der Jagd. Er fand ein Haus, beschirmt von einer Linde, Darunter saß ein Mann, sehr hoch betagt, Der weint' und fiöhnte laut, gleich einem Kinde, Und ward vom Herzog um sein Leid befragt. "Ach, lieber Herr!" begann der Greis zu klagen, "Mein Vater hat mich jämmerlich geschlagen!"

Der Herzog blickte staunend auf den Alten, Der schon die Last von achtzig Jahren trug. "Kann denn dein Bater," rief er, "noch so schalten? Und was war dein Bersehn, als er dich schlug?" — "Ich hatt' ein heil'ges Hausamt zu verwalten," Bersehte Jener, "und ich that's nicht klug: Ich sollte meines Baters Bater leiten, Und ließ ihn von der Hand zur Erde gleiten." "Sa! du erzählst mir wunderliche Mähren!" Erwiederte der Fürst, und trat ins Haus. Hier sah der Ahn gebückt, gleich reisen Aehren, Aus einem Armstuhl geisterbleich heraus. Doch schien sein Sohn noch Jugend zu bewähren, So rüstig stand er, zog die Stirne fraus, Und fragte rasch: "Was führte beine Schritte, Du fremder Mann, in unfre Siedlerhütte?"

"Ich möchte," surach ber Fürst, "von euch erfahren. Welch Zaubermittel euch die Kraft verleiht, Daß ihr allsammt in wunderhohen Jahren Noch unbesiegt vom Feind des Lebens send." — "Freund," war die Antwort, "uns vor dem zu wahren Gebrauchten wir den Schild der Mäßigkeit, Und sesselten durch Frieden im Gewissen." — Das Heil des Schlass an unser Lagerfissen." —

So meldet eine Chronif die Geschichte, Und herzerfreuend war uns dieser Fund: Denn, Bater, auch an Dir thun sich die Früchte Der Mäßigkeit und Seelenruhe kund! Du trokest, wie mit grünem Haar die Fichte, Dem Lebenswinter kraftvoll und gesund, Und blühen wird Dir erst in weiter Ferne Die ewig heitre Frühlingswelt der Sterne. Wie durch Gebrauch bas Erz fich reibt und glättet, So wirkt auf Menschen die Beschäftigung.
Dem, ber an fie mit Lust sein Leben kettet, Hemmt nicht der Jahre Rost des Geistes Schwung. So hast auch Du die innre Kraft gerettet, Bist als Geschäftsmann noch bis heute jung, Und berrsich strahlt aus jedem Wort' und Werke Dein Vollbesit der ungebeugten Stärke.

Wie strebt Dein Geist, daß er die Pflicht ersülle! Wie halt Dein Herz das Haus in treuer Huth! Wo ist ein Bater, bessen ebler Wille Des Guten mehr für seine Kinder thut? Du sorgest zwiesach, seit in dunkler Stille Die unvergestlich theure Mutter ruht: Denn bis sie sank, berührt vom Todespfeile, War sie auch redlich unsers Hauses Saule.

Du, an ben fich unfre Wünsche ranken, Bleib lange noch zum Pfeiler ihm erhöht!
Steh unter'm Schuß des himmels obne Wanken, Dem Eichbaum gleich, ben mancher Sturm umweht, Der aber, ob auch Zweig' und Leste schwanken, West wie ein Fels auf seiner Wurzel steht, Und Wanderer, von Sonnengluth ermattet, Mit bolder Kühlung freundlich überschattet.

# An den Oberschulrath Eschke in Berlin,

im

Namen feiner taubstummen Böglinge.

Am 17ten Februar 1811.

Das Thor, burch welches Töne wallen, Schloß die Natur bei uns nicht auf: Ein Gang durch stille Todeshallen Ift gleichsam unser Lebenslauf.

Die Zunge schweigt in dieser Debe, Als band' auch sie ein ehrnes Band: Denn andrer Menschen Stimm' und Rebe Macht nimmer ihr das Ohr befannt. Du aber führst ins Reich ber Tone Durch Deine Meisterfunst uns ein, Lebrst uns das Gute wie das Schone, Und lehrst uns wachre Menschen seyn.

Drum weiht zu Deinem Lebensfeste Dir unfre Dankbarkeit dieß Blatt, Das einer Deiner Freund' und Gaffe Mit Lust fur uns gedichtet hat.

Leb' lange now, um halbe Wilben, Die nichts vom Lauf der Welt verstehn, Zu edler Thätigkeit zu bilden, Und ihre Seelen zu erhöhn.

Das Glück, bas manchmal taub fich ftellet, Wann es ein Sohn der Erbe ruft, Begleite, treu zu Dir gesellet, Dich bis an Deine forne Gruft!

Denn auch ber Menschheit Zierten bunkelt Ja einst ber Lebenssonne Pracht, Doch bas Gestirn bes Nachruhms funkelt Hell über ihres Grabes Nacht.

# Auf den Cod meines freundes Efchke.

(Geftorben am 17ten Juli 1811.)

Ach, icon fo fruh erhob Dein Geift Sich von ber Erbe zu ben Sternen! Die arme Jugend ift verwaif't, Die Dich umgab, von Dir zu lernen.

Denn Du entzwangst durch weise Zucht, Mit eherner Geduld vereinet, Dem Fels der Taubheit manche Frucht, Die wie ein Wunder uns ericheinet.

Du bist's, bem bas Erzichungshaus, Das Schmerz und Jammer jeht burchwanket, Entstehung aus tem Nichts heraus, Und Bluthe, Glanz und Auhm verbanket. Sen Deiner Schöpfung Schutzeist nun In jenen bessern Sonnenwelten, Wo Tugend und gerechtes Thun Zum Chor ber Engel Dich gesellten.

Umschwebe sanft, wie Mondenstrahl, Mit Trost bes Wiedersehns die Deinen, Die einen Bater und Gemahl Bon seltner Lieb' und Treu beweinen.

Mir aber lächle freundlich zu, Indem ich Dir zum Ehrenfranze hier auf den hügel Deiner Auh' Das Immergrün der Freundschaft pflanze.

#### An Auguste Eschke.

3m Erndtemonat 1812.

Ein ebler Bater, der sich Ruhm errungen, Bererbt des Namens Glanz auf sein Geschlecht; Den Kindern noch gebührt der Achtung Recht, Wann er sich schon dem Erdenstaub entschwungen.

Doch sind auch sie von seinem Geist durchtrungen, Und ihres Herzens Gold ist rein und echt, So wird der Ehrenkronen Laubgeslecht Mit Doppelachtung um ihr Haupt geschlungen.

Und Dir, Augusta, blüht ein solcher Kranz! Denn Du gleichst Ihm an Geist und Herzen ganz, Ihm, ber mir lebt im ewigen Gedächtniß.

Aus unsern Armen rif ihn bas Geschick, Doch Deme Freundschaft ließ er mir zurück, Und sie sen mir ein heiliges Bermächtniß!

# Chrengedächtnis meiner Freundin Auguste Eschke.

(Gefforben am 7. Mai 1815.)

Muß um Dich die Harfe Flagen, Die sich oft Dein Lob erward? Muß mein Schmerz der Welt es sagen, Daß in ihren Rosentagen Meine holde Freundin stard? Ja, ich kann von Dir nicht schweigen, Denn Du warst der Jungfrau'n Stern. Alles Gute war Dir eigen, Alles Böse von Dir fern.

Teiner Anmuth suße Bluthe Sah bie Welt mit lautem Ruhm; Doch die feltne Herzensgüte, Die Dein Wesen ganz durchglühte, War Dein schönstes Eigenthum; Und mit ihr ein Geist voll Klarheit, Der nach edler Kenntniß rang, Und, im Flug nach Licht und Wahrheit, Niederm Irwahn sich entschwang.

In der Kunste Garten pflückte Sich Dein Fleiß der Blumen viel. D, wie dieser Kranz Dich schmückte! Wie ergößte, wie entzückte Dein Gesang und Saitenspiel! Und nahm wo die Langeweile In Gesellschaft ihren Sit, Schnell verjagten sie, wie Pseile, Deine Heiterfeit, Dein Wit.

Und wie sittlich war Dein Leben! Unschuldsvoll, als sähe man Himmelab, von Glanz umgeben, Einen Engel freundlich schweben, Sprach Dein offner Blick uns an. Aber keine Lugend rettet, Wo das Loos des Todes traf; Und auch Du, auf Staub gebettet, Schläfit so früh den ew'gen Schlaf!

Du verschiedst, von Ihr umschlungen, Die zwölf Monden lang um Dich Im Gebet mit Gott gerungen, Und, vom Dolch der Angst durchdrungen, Tag und Nacht nicht von Dir wich. Uch! Du sahst, besonnen leidend, Schritt vor Schritt des Todes Nahn. Mutter! Mutter! riefst Du scheibend, Und betratst die finstre Bahn.

Von des Frühlings Sonnenschwelle Tratst Du in die Nacht hinein; Doch aus Deiner Todtenzelle Winkt zu frischer Lebensquelle Dir ein blüh'nder Palmenhain. Denn der Seist der Frommen wallet Hin zu jenen Friedenshöh'n, Und mein Klagelied verhallet Mit dem Trostwort: Wiedersehn!

## An die Frau Oberschulräthin Eschke,

Directorin bes Königlichen Taubstummen : Instituts zu Berlin.

Bu ihrem Geburtstage.

Am 6. Juli 1813.

Bon Männerthaten im Gefild' der Waffen Ertönt bes Rufs Trompete fort und fort. Doch was im Stillen edle Frauen schaffen, Davon verkündet sie fein Wort.

Drum las man jüngst von neuen Amazonen, Die auch nach jenem Helbenruhme glühn. Sie wollten keck, vereint in Legionen, Mit Lanz' und Schwert zu Felde ziehn.

Der Klugen Spott mag sie bahin kegleiten! Wir loben uns die sobenswerthen Frau'n, Die des Beruses Areis nicht überschreiten, Die ihres Hauses Wohlfahrt bau'n. D, könnten wir bafür boch Kronen spenden! D, wär' uns dieß vor allem Bolf erlaubt! Wir setzen biese Zier mit raschen Händen Dir, als ber Würbigsten, auf's Haupt.

Denn mit Bewunderung erfüllt Dein Walten Durch Dein volfreiches, häusliches Gebiet. Dein fleines Reich in solcher Ordnung halten Kann nur Dein Geift und Dein Gemuth.

Du bift mit Lieb' und wahrem Muttersinne, Die Pflegerin von einer armen Schaar, Der die Natur, vom Lebens-Anbeginne, Unbold und nur Stiefmutter war.

Ihr Mund ift fumm, boch ihre herzen heben, Dankbar beredt, fich heute himmelan: "Gieb herr, ber guten Mutter langes Leben Und Alles, was Sie freuen kann!" —

Dieß, beste Freundin, mag Dir Gott gewähren! So wird erfüllt, was unser Herz auch bat, Und lange sprießt Dir noch zu Segens-Nehren Die Aussaat jeder guten That.

# An die Frau Oberfchulrathin Efchke.

Den 6ten Juli 1814.

Seut ift Dein Fest, heut wollen wir Un jenem Feinde, welcher Dir Ein Herzens-Aleinod nahm, uns rächen, Und nicht ein Wörtchen von ihm sprechen.

Die traurige Vergangenheit Bebeckt bie milbe Hand ber Zeit Mit ihrem grünen Hoffnungsschleier, Und alle Herzen schlagen freier.

Dein hoher, muthbefeelter Sinn Rif oft und zur Bewundrung hin; Der, wenn bas Schickfal Dich umfturmt, Dich gegen bie Berzweiflung schirmt. Wenn Jammer auch Dein Herz zerreißt, Bleibt doch Dein helbenhafter Geist, Mit voller Spannung seiner Kräfte, Das Triebrad häuslicher Geschäfte.

Bewahre Dir den edlen Muth! Er ist des Menschen bestes Gut. Doch ruf' ihn nun Dein ganzes Leben Nicht wieder auf, sich zu erheben.

Von keinem Seelendolch verlett, Von keiner Thräne mehr benett, Soll stets um Dich und um die Deinen Sich alles Erbenglück vereinen!

#### An die Frau Oberschulrathin Eschke.

Bum 6ten Juli 1815.

Immer noch befeuchten Thränen Sammerthränen Dein Geficht, Und Dein mütterliches Sehnen Nach Augusten ruhet nicht.

Fern sen jeder Schein von Tadel, Denn mit Recht wird sie beweint. Tugend, Geist und Herzensadel Waren sest in ihr vereint.

Doch das längste Trauerleben Aendert nicht den Augenblick, Da Du sahst der Welt entschweben Deines Herzens ganzes Glück. Milbre barum Deinen Kummer Um ber Hochgeliebten Tob! Süß und ruhig ift ihr Schlummer, Ungeffört von Erdennoth.

Eine Mutter ohne Gleichen Raubt' ihr zwar bes Schickfals Lauf, Toch sie schwang sich im Erbleichen Zu dem ew'gen Bater auf.

Dort wirst Du sie wieder finden, Wo man keine Leiden kennt, Und sich Herzen neu verbinden, Die bas Schicksal hier getrennt.

Söhne Dich indeß entschlossen Mit dem Leben wieder aus. Thränen sind genug gestossen, Und Dein Gram betrübt Dein Haus.

Renes Glück sen Dir beschieden, Und erheitre Deinen Blick. Du machst bann burch Scelenfrieden Aller Deiner Freunde Glück.

#### An die frau Oberfchulrathin Efchke.

Den 6ten Juli 1816. \*)

Immer wendet nach den Sternen Noch mit Sehnsucht sich Dein Blick, Suchend bas verlorne Glück In den unnahbaren Fernen.

Deines Frohsinns heitre Farben' Wurden schon seit Jahren bleich. Du, an Freude sonft so reich, Legst Dir auf, baran zu barben.

Nur im mütterlichen Walten Durch Dein weites, volles Haus, Spricht Dein Geist noch ganz sich aus, Wie wir sahn ihn vormals schalten.

<sup>&</sup>quot;) Alls fie den Berluft einer im Mai 1815 gestorbenen fehr geliebten Tochter fortmafrend betrauerte.

D, vergönne boch ber Freude, Und dem leichten muntern Scherz, Wieder Rückfehr in Dein Herz! Lebensärzte find fie beide.

Laf sie wirken, laß sie heilen Dein verwundetes Gemüth, Um noch lange, neu erblüht, Hier auf Erden zu verweilen.

Kurz ift boch das längste Leben! Und nach bieser Spanne Zeit Wird bort eine Ewigkeit Dir Augusten wieder geben.

## An die frau Oberfchulrathin Efchke.

Bum 6ten Juli 1817.

Mit aller Anmuth, die im Leben Augusten eigen war, Sah ich sie jüngst im Traume vor mir schweben, Und hold bot sie die Hand mir dar. "Ich brauche, sprach sie, einen Boten; Du sollst es seyn: Denn freundlich klang ins Haus der Tobten Dein Klaggesang hinein. Du kennst und ehrst der Mütter beste; Geh hin zu Ihr, Und bring' an Ihrem Lebensseste Ihr einen Herzensgruß von mir. Sag' Ihr, wie innig es mich freuet, Taß sich Ihr Geist nun ganz ermannt, Ihr Lebensmuth sich jugenblich erneuet, Und sie nicht mehr ben Frohsun von sich bannt. C, möchte sie noch viele Jahre Sich Gottes schöner Erbe freun, Und Priesterin an dem Altare Ter Menschenliebe seyn! Und wenn sie einst die finstre Straße wandelt, So weiß ich, daß mein Blick sie oben schaut, Weil sie, die immer gut und edel handelt, Sich täglich Stusen in den Himmel baut."

Und als sie so gesprochen, die Berklärte, Berschwand ihr Engelsbild. — Erlaube, Freundin, daß der Wunsch, den sie begehrte. Auch als der unsre gilt.

# An die frau Oberschulrathin Eschke.

Bum 6ten Juli 1818.

Nicht bei Scherzen nur und Spielen Waltet Freud' und froher Muth: Sie entblühn auch ben Gefühlen, Daß man treu bas Seine thut.

Unter Thätigfeit und Sorgen Joh ein Lebensjahr Dir hin; Doch unwandelbar geborgen Blieb babei Dein heitrer Sinn.

Gut Gewissen gebt auf Rosen, Sagt ein altes Biederwort; Und es schüßt, wenn Stürme tosen, Wie ein Fels und starker Kort. Dich auf rauher Bahn zu stärken, Das gelang oft jenem Spruch; Doch Du thatst in guten Werken Stets Dir selber nicht genug.

D, wie firebt, bas zu bekennen, Deiner Pflegefinder Blid! Innigft banken Dir zu können, Wünschen sie ber Sprache Glück.

Doch, wie ihre Herzen glühen, Das burchschaut der höchste Geist, Der für alle Erdenmühen Dir gerechten Lohn verheißt.

Leb' indeß im Weltgetümmel Noch viel Jahre wohlgemuth! Hat man nur gewiß den Himmel, Wohnt sich's auch auf Erden gut.

### Der frau Oberschulräthin Etchke.

Mm 6ten Juli 1820 .-

Immer thätig, immer heiter, Immer reblich, mild und gut, Steigst Du auf bes Lebens Leiter Frisch empor mit festem Muth.

Treu im edlen Pflichtberuse, Macht Dein Berz ber Trost Dir leicht, Daß der Leiter letzte Stuse Einst bis in den Himmel reicht;

Und daß bort, Dich zu empfangen, Gin verklärter Engel harrt, Der, mit Mutterlieb' umfangen, Dir so früh entrissen ward. — Doch zu jenen sel'gen Zielen Ruf' Dich erft bie spat'fte Zeit, Die zum Erbenlauf nicht Vielen Die Natur aus Gunft verleiht.

Gott laß Dich mit vollen Kräften Manches gute Werk noch thun, Und nach rühmlichen Geschäften In der Freundschaft Armen ruhn!

Geht, nach froher Lebensreise, Dann Dein Weg zum Himmel ein, Wird in Deines Wirkens Kreise Noch Dein Ruhm unsterblich senn.

# An die Frau Oberfchulrathin Efchke.

Am 6ten Juli 1821.

Manche, die Dich sonst umgaben, Sind jetzt nicht mehr hier, Bringen weder Wunsch noch Gaben, Wie vor Zeiten, Dir. Fern, ach! fern sind all' die Lieben, Die Dein Auge nicht erblickt; Aber laß Dich's nicht betrüben, Denn Du weißt, sie sind beglückt.

An der Tiber fernem Strande Mallt Dein guter Sohn, Doch zurück zum Vaterlande Zieht sein Herz ihn schon. Andre Hochgeliebte wallen Nicht ins Mutterhaus zurück, Denn des ew'gen Vaters Hallen Boten ihnen ew'ges Glück. Drum erhalte, sonder Klage Und geheimen Schmerz, Für der Zukunft heitre Tage Dir ein frohes Herz! Baue thätig immer weiter, Nicht von Leiden mehr berührt, Un der schönen himmelsleiter, Die zu Deinen Kindern führt.

# An die Frau Oberschulräthin Efchke.

2m 6ten Juli 1822.

Dir, Freundin, hab' ich manches Jahr Ein Festlied schon gesungen, Und immer ift, so schwach es war, Dein Beisall ihm gelungen.

Die Freundschaft übergüldet gern Solch Ding mit ihrem Strahle, Und findet einen füßen Kern In einer leeren Schaale.

So will ich benn auch heute nicht Dein Lebensfest verpaffen, Obgleich mit sprodem Angesicht Die Musen mich verlassen, Ich fann auch, ohne daß sie just Mich reich versehn mit Bilbern, Dir meiner Seele Freud' und Lust An Deinem Wohlseyn schilbern.

Dir schenkt, nachdem Dein Herz ein Seer Bon Leiden überwunden, Des wackern Sohnes Wiederkehr Die frohsten Ruhestunden.

Sein deutsches Herz bracht' er zurück Aus fernen fremden Ländern, Und wird — das sagt sein biedrer Blick — Nie seinen Sinn verändern.

Er wird bis an bas fernste Ziel Bon Deinen Lebenstagen, Mit treuem, kindlichen Gefühl, Dich auf ben Händen tragen.

Die Freud' an Sohn und Enkel sey Die Kraft, Dich zu erhalten, Moch lange, froh und kummerfrei, Für Menschenwohl zu walten.

# An die Frau Oberschulräthin Eschke.

Am 6ten Juli 1823.

Zwei Hände (barf ber Dichter fagen) Hat jeder Augenblick.
Die rechte Hand vertheilet Freud' und Glück, Und aus der linken regnet's Plagen.
Wie mächtig ist daher ein Jahr Mit seinen unzählbaren Händen!
Bedanken muß man sich fürwahr,
Wenn es nur halb und halb mit Spenden
Aus seiner rechten thätig war,
Und mit der schauderhaften linken
Nicht Leidenskelche gab zu trinken.

So wohlgeneigt bezeigte fich, Berehrte Freundin, gegen Dich

Das jüngste Deiner Lebensjahre,
Das jeht beschlossen seinen Lauf.
Es drang von seiner schlimmen Waare
Dir eben nicht unmäßig auf,
Und stärkte täglich Dich auf's neue
Mit einem frischen Quell von Kraft
Zu Werken mütterlicher Treue
Für Deine Hausgenossenschaft,
Die minder hart ihr Loos empfindet,
Da sie ihr angebornes Leid
Durch Deine holbe Sorgsamkeit
Stets liebevoll erleichtert findet.

Für Leibende, geschlagen vom Geschick, So brav zu sorgen und zu walten, Ist guter Seelen Lust und Glück:
Drum möge Gott Dir Kraft dazu erhalten!
So haben wir den besten Wunsch gethan,
Und schließen nur für und noch einen an:
Mit unserer Freundschaft bleib's beim Alten!

### An die frau Oberfchulrathin Efchke.

Mm 6ten Juli 1824.

Dein Lebensfest, o Freundin, zu besingen, Erfreute mich zehn Jahre schon. Das wurde mir bei Andern nicht gelingen; Längst wären Stoff und Lust entstohn.

Doch Deines Ruhms und Hochverdienstes Kerzen Entstammst Du immer hell und neu; Und wer Dich kennt, bleibt Deinem edlen Herzen Mit achtungsvoller Liebe treu.

Ich barf mich nicht, wie mancher Schmeichler, qualen Um eines Weihrauchwölkthens Duft: Drum foll mein Lied bem heut'gen Tag nie fehlen, Bis mich von hier ber himmel ruft. Er rufe mich! Ich lege sonder Klage Mein graues, müdes Haupt zur Ruh. Dir aber seh' er noch zehntausend Tage Für Deines Hauses Wohlfahrt zu!

Er segne Dich mit jeder guten Gabe, Und Glück und heiteres Gemuth Begleite Dich, bis einst am fernen Grabe Des Nachruhms Blume Dir erblüht.

#### An die Frau Oberschulräthin Eschke.

Am 6. Juli 1825.

Feit dem Lauf von sechzehn Jahren Ehren wir Dein biedres Haus,
Sahn Dich Freud' und Leid erfahren,
Weinten oft bei Todtenbahren
Unser Freundschaft Antheil aus.
Doch wenn auch in Trauertagen
Felsen auf der Brust Dir lagen,
War es einem Wunder gleich,
Wie sich, noch an Bollfraft reich,
Deines Geistes Heldenstärfe
Muthvoll hob zum edlen Werfe,
Das vom Morgen bis zur Nacht
Dich bis diesen Tag beschäftigt,
Jugendblüthen stärft und fräftigt,
Und so ehrenwerth Dich macht.

Der Belohner alles Guten, Der Dir Troft in Leiden gab, Ströme seines Segens Fluthen Für und für auf Dich herab. Keine Trauerwolke hülle Deinen Erbenhimmel ein, Und Dir mög' in reichster Fülle Jeder Herzenswunsch gedeihn.

#### An die Frau Oberfchulräthin Efchke.

Am 6ten Juli 1826.

Freundin, wie wir schon seit vielen Jahren Stets an biesem Tage thätig waren, Dir ein kleines Ehrenlied zu weihn, So erscheint's auch heut nach alter Weise, Hoch erfreut, daß Deiner Lebensreise Sute Genien noch Blumen streu'n.

Jedes Glück, bas höher noch Dein Leben In der Freude himmel kann erheben, Sen vom Schickfal freundlich Dir vergönnt, Und als hulbgeschenk zur Wiegenseier Heb' es ohne Säumen jeden Schleier, Der noch Deine Wünsche davon trennt. Lauschte nicht ber Wunsch in Deinem Busen, Den entsernten jungen Sohn ber Musen, Deinen vielgeliebten Karl, zu sehn? Da erscholl in später Abendstunde Unerwartet seines Daseyns Kunde, Und Du sahst ben Liebling vor Dir stehn.

Traure nicht, wenn ihn sein Reisewagen Wieder wird zur Musenhalle tragen, Und Du schwer den Thränen Dich entziehst. Leb' in stärkendem Genuß von Freuden, Bis Du ihn, der einst will Seelen weiden, Noch als Propst in Amt und Würde siehst.

#### An die Frau Oberschulrathin Eschke.

Um 6ten Juli 1827.

Dem Tage, ber Dich uns, verehrte Freundin, gab, Dem muß, nach altem Brauch, ein Lied erklingen. Uns fehlet nur ein tücht'ger Zauberstab; Sonst wollten wir den werthen Tag wohl zwingen. Dir immer neues Glück zu bringen, Und Jahr für Jahr Dich zu verjüngen.

Der bose Geist ber Kränkelei Trägt oft, wie wir mit Kummer hören, Seit Jahr und Tage keine Scheu, Im Kreis der Thätigkeit und Freude Dich zu stören. Auch diesem Unhold möchten wir es wehren, Jemals zu Dir zurück zu kehren. Der schwache Mensch kann aber nicht So gute Dinge, wie ein Gott, verfügen. Was halb und halb die Hoffnung ihm verspricht, Das muß ihm in der Stille gnügen. Gar liebreich zeigt die gute Fee Dem Sterblichen in ihrem heitern Spiegel Die schnellste Flucht von seinem Leid und Weh; Doch giebt sie nicht darüber Brief und Siegel.

Wir wollen ihr indeß vertrauen,
Daß jedes angenehme Bild,
Das wir von Dir in ihrem Spiegel schauen,
Die Folgezeit getreu erfüllt.
Wir sehn, wie Dich noch eine lange Bahn
Die Göttin der Gesundheit führet,
Und Leiden, die Dich oft mit Seelenschmerz berühret,
Sich Dir hinsort nicht weiter nahn.
Nur Fried' und Freude sehn wir Dich umschweben,
Und unser Wunsch steigt himmelan:
Daß Er, der alles sah, was Gutes Du gethan,
Dir erst nach möglichst langem, frohen Leben
Die Krone des Berdienstes möge geben.

# An die frau Oberichulräthin Efchke.

Am 6ten Juli 1828.

Du haft bas Felb ber Thätigkeit Gebaut seit langen Jahren, Und manche Freude, manches Leid, In dieser Zeit erfahren; Doch aufrecht hielt Dich bas Gefühl Des Wirkens für ein ebles Ziel.

Du blickst auf die durchlausne Bahn Mit ruhigem Gewissen, Und keine Reue fällt Dich an Mit gift'gen Natterbissen: Du thast, was Du für gut erkannt, Und alles Unrecht war verbannt. Das Haus, wo sich Dein Mutterher; Des Unglücks Söhnen zeigte, Und wo ber tiefste Seelenschmer; Mie Deine Thatkraft beugte, Dieß Haus rief Dir am Scheibetag Dankbare Segenswünsche nach.

Der himmel gebe fein Gebeihn, Daß nun in Ruh' und Stille Durch Alles, was Dich kann erfreu'n, 'Sich jeder Bunsch erfülle, Der sich für Dich gen himmel schwingt, Und ben auch unser herz Dir bringt.

# An die Frau Oberschulräthin Eschke.

Am 6ten Juli 1830.

Dem Meilenzeiger, der am Wege sieht, Ist ein Geburtstag zu vergleichen. Der Wandersmann, der da vorüber geht, Erblickt den Stein, als gutes Zeichen, Daß er auf seiner Wandelbahn Schon manchen wackern Schritt gethan, Und bald sein Ziel nun werd' erreichen.

An foldem Meilenzeiger stehst Du heut, Und benkst zurück an die, wo Du in früh'rer Zeit Mit raschem Schritt vorbei gegangen. Sie sind zum Theil mit Trauersor umhangen, Doch siehst Du auch mit Selbstzufriedenheit Zugleich ben Lorbeerkranz ruhmvoller Thätigkeit Un Deines Weges Säulen prangen. Und nebenbei sieht eine Schaar Bon armen Mädchen, armen Knaben, Die zu verpstegen und zu laben, Sonst Dein Beruf und Deine Freude war. Sie strecken mit betrübtem Sinn Nach ihrer vorigen, geliebten Pstegerin Die Arme schnlich aus, um sie zurück zu haben. —

Was Du auf langer, mühevoller Bahn Für jene Kinderschaar gethan,
Sah Gott und Welt mit Wohlgefallen,
Und endlos wird Dir Preis und Dank erschallen.
Du zogst Dich ehrenvoll zurück,
Genießest nun in Ruh' und Stille
Der gold'nen Freiheit Erdenglück.
Das gönne Dir noch lange Gottes Wille,
Und reich' erst spät in jenen höher'n Zonen
Dir Deines Hochverdienstes Kronen!

# In die Stammbücher zweier geistwollen Schwestern.

1

Der Malerin Karoline Bardua.

Männer Selbstsucht bannte gern die Frauen Nur in der Hausgeschäfte Kreis, Und vielen grünt (ein Wörtchen im Bertrauen!) Auch bloß am Heerd' ihr Lorbeerreis.

Dich aber rief, beschenkt mit höhern Gaben, Bur Staffelei ber Musen Gunft. Den Geist mit Geist zu fesseln und zu laben, Gelingt bem Zauber Deiner Kunft.

Das warme, blüh'nde Leben Deiner Farben Raubt halb dem Tode seine Kraft. Unsterblich wurden viele, die schon starben, Durch Deines Pinsels Meisterschaft. Die Trauernben, sie bliden oft mit Sehnen Nach dem geliebten Bilde hin, Freu'n sich des Anschau'ns, lächeln unter Thränen, Und banken still der Meisterin.

2.

Der Sängerin Wilhelmine Bardua.

Was spricht zum Herzen, wie Gesang? Kein Tonwerfzeug erreicht den Klang, Der rein von holden Lippen tönet, Und Fröhlichkeit mit Liedern frönet.

So, liebe Freundin Nachtigall, Wirkt Deiner Stimme sußer Schall! Das hab' ich oft in Abendstunden, Um Orte, den Du kennst, empfunden.

Soch preise Der bes Glückes Gunst, Dem Du die schöne, heitre Kunst, So lieblich Grillen fortzusingen, Einst wirst, als geist gen Brautschat, bringen!

#### An Karoline Bardua,

mit einem Bandden icherzhafter Erzählungen.

Im April 1820.

Der üblen Laune schwarzer Unhold neckte Vor Zeiten einen Mann, und ließ nicht ab, Bis einem Magus er sein Kreuz entdeckte, Der ihm ein Kästlein mit ber Weisung gab: Er solle, wenn der Feind ihn woll' umstricken, Dran klopsen und durch's Glas im Deckel blicken.

Die hohle Gabe weckte kein Vertrauen; Doch Zener that wie ihm sein Arzt befahl. Ha! welche Wunder waren da zu schauen! Das Kästlein wuchs zu einem Niesensaal, Und rechts und links durch weite Pforten kamen Bald Züge Bolks, bald seine Herr'n und Damen. Im Augenblicke wurden längs der Wände, Zehn oder zwanzig Bühnen aufgebaut, Und alt' und junge Thoren aller Stände Betraten sie, und machten sich sehr laut. Der Lauscher hört' und sah die tollsten Streiche, Und fühlte lachend, daß der Unhold weiche. —

Dieß Märchen, Freundin, das ich wo gelesen, Gibt allen Hypochondern guten Rath, So zu verscheuchen jenes finstre Wesen, Wenn sich's zur Qual auf Eulenslügeln naht. Drum späht' ich viel, was lust'ge Thoren trieben, Und hab's zum Heil des Trübsinns hier beschrieben.

D, war' mir ein Charafterbild gelungen, In seiner Art so geistig und belebt, Wie jedes Bildniß, Deiner Hand entsprungen, Auf grauer Fläche blühend sich erhebt! Doch mit der zarten Kunst in Deinen Bildern Kann nicht die Komik ihre Helden schildern.

Du birgft, verebelnd, manches Urbilds Flecken, Und zauberst Geist in jegliches Gesicht: Sie aber barf den Makel nicht verstecken, Der ihn entstellt, den lächerlichen Wicht. Doch kann von Dir der kom'sche Dichter lernen, Sich vom Gemeinen sorgsam zu entsernen. Die Künste sind verschwistert, und verbinden Auch gern die Geister, die sich ihnen weih'n. Was, Freundin, war der Leitstern, uns zu sinden? Die holde Dichtstunst war es ganz allein. Hab' ich auch sonst durch sie kein Glück errungen, Ihr sen für dieß mein wärmster Dank gesungen!

### An Wilhelmine Bardua,

mit tem von bem Berfaffer herausgegebenen Deutschen Liederkrange.

Im Februar 1820.

Manch Buchlein hab' ich in die Welt gesendet; Doch ohne Weihe traten all' hinein.
Zu Huldigungen hat mich nie verblendet
Des stolzen Keichthums Gold und Prachtgestein.
Die Muse, die ihr Streben dahin wendet,
Kann keine von Kronions Töchtern seyn.
Denn diese sind zu hehr, nach solchen Dingen
Mit seiler Selbstentwürdigung zu ringen.

Bon Jugend an erfüllt mit innerm Grauen Bor Schmeichelei, die frech aus Habsucht lügt, Sing' ich nur Freunden oder eblen Frauen, Bon welchen mir ein holber Blick genügt, So, liebe Freundin, hab' ich mit Vertrauen, Daß meiner Achtung Denkmal Dich vergnügt, Dir diesen Schatz von Liebern zugeschrieben, Weil Du die Musen liebst und sie Dich lieben.

Mit Blumen, die in Dichtergärten prangen, Kränzt' ich den Altar der Geselligseit. Nur meine Lieder seh ich sast mit Bangen So zahlreich in den schönen Kranz gereiht. Doch können sie zu Ehren wohl gelangen, Wenn Anmuth ihnen Deine Kunst verleiht: Du darsst sie nur mit süßer Stimme singen, So werden sie wie Meisterlieder klingen.

Schon sank mein Pfad zu herbstlich öben Auen; Der Deine steigt ins Frühlingsreich empor. Das Spiel der Welt wirst Du noch lange schauen, Wann ich gegangen durch das finstre Thor, Und sich vielleicht in allen deutschen Sauen Der Nachhall meiner Lieder schon verlor. Des Menschen Loos! wie könnte das mich schen! Verziß mein nicht, wann Erd' und Gras mich decken!

#### An Christian hinrich Wolke,

bei feiner Geburtsfeier im Sahre 1820.

Laßt uns ein Lied dem Sohn des Tages bringen, Dem lieben, guten Mann! Wir wollen frank von einer Liebschaft singen, Die Er nicht läugnen kann.

Die werthe Frau, von ihm verehrt seit Jahren, Ist freilich etwas alt, Doch hat sie noch, troß ihren grauen Haaren, Biel Kraft und Wohlgestalt.

Einst buhlten auch Deutschfranzen und Pedanten Gar oft und viel mit ihr, Und aufgestutzt, baß wir sie kaum noch kannten, Sprach sie mit steifer Zier. Drob zürnt' und schalt' ihr treuer Nitter Wolfe: "Was soll der bunte Land? Gehöre ganz dem edlen deutschen Bolfe! Was fremd ift, sey verbannt!"

Er rif den Put, den sie nicht missen wollte, Ihr ab, mit Luthers Geist, Und schrieb ein Buch, wie Frauchen reden sollte: Das Buch, das Anleit heißt.

Das banket Dir, wer Deine Hochgeliebte Richt minter liebt und schäht. Erleb' es nur, baß Sie, die Dich betrübte, Durch Folgsinn Dich ergöht.

Das schließt für Dich ben Wunsch noch langen Lebens Aus Freundes Brust mit ein: Denn Sie wird wohl dem Eiser Deines Strebens Nicht flugs gehorsam sehn.

Doch wann Du einst, von Engelhand getragen, Mit Engeln Dich vereint, Wird Sie gerührt den späten Enkeln sagen: "Er war mein treuster Freund!" Dem

# guten bater Wolke bei feiner Geburtsfeier,

am 21ften Auguft 1821.

So sihen wir denn wieder sein Im De utschen Haus beisammen, Und lassen und von eblem Wein Das Herz zur Lust entstammen. Doch auch bei Wasser würden wir, Du lieber, alter Freund, mit Dir Des Tags uns höchlich freuen.

Schon achtzig Lebensstufen hat Dein muntrer Geist erstiegen, Und läßt noch immer manches Blatt Frisch von der Presse fliegen. Der Mitwelt Undank stört Dich nicht; Du schreibst mit heiterm Angesicht Für kommende Geschlechter. Traun! mannhaft ist's und wohlgethan, Im Denken und im Handeln Die selbstgeprüfte rechte Bahn Mit sestem Schritt zu wandeln. Die Zeit bringt Rosen, sagt ber Spruch; Und manche That und manches Buch Trägt spät erst reiche Lorbeern.

An dieser Aussicht laß Dir nun, Geliebter Freund, genügen! Bergönne Deinem Geist zu ruhn, Und lebe dem Vergnügen! Wer bis ins achtmal zehnte Jahr Mit Ruhm und Ehre thätig war, Der barf auf Blumen rasten.

Des Lebens Sanduhr rinnt und rinnt, Und unbekannt ist's Allen, Ob zögernd oder blitzeschwind Ihr lettes Korn wird fallen. Wo ist die Freundin, wo der Freund, Die vor'ges Jahr, mit uns vereint, Dir Wunsch und Lieder brachten? Sie schweben aus ber Sternenwelt Zu Deinem Fest hernieder, Sind unsichtbar uns zugesellt, Und singen unsre Lieder. Gedenkend ihrer Freundlichkeit Sen ihnen bieses Glas geweiht: Auf frobes Wiederschen!

Doch wollen wir, so lang' es geht, Roch auf der Erde warten. Wohl stürmt's oft, boch manch' Blümlein sieht Denn auch in ihrem Garten. Wähl' Dir davon den schönsten Strauß, Und Balsam duste Dir barauß, Der Balsam langen Lebens!

# An meinen Pathen Karl Grashoff.

1 8 2 0.

Der Kaiser Karl der Große war Der höchste Herr auf Erden. Du, lieber, kleiner Karl, wirst zwar Kein folder Weltzott werden: Doch sen nur fleißig, brav und gut? Geschicklichkeit und Ebelmuth Erheben auch, und lohnen Mit Ruhm = und Ehrenkronen.

#### An Minna Grafshoff,

gur erften feier ihres Geburtstages.

Um 6ten August 1812.

Du lachelft nun, Engel, ein Jahr unter'm Mond, Wo fich's gang leiblich und artig wohnt, Steht gleich nicht bas Glück, wie bie gute Mama, Beständig mit Früchten und Zuckerwerk ba.

Es flattert oft, wenn man ihm winft und ruft, Auf flüchtigen Schwingen hinaus in bie Luft. Danft es benn löblich, und fleidet gar fein, Mit ruhigem Gleichmuth gerüstet zu seyn,

Dir blüht, unabhängig vom blinden Geschick, Im Felde ber Zufunst ein bauerndes Glück: Denn sieh, es leuchten auf sicherer Bahn Bier glänzende Sterne Dir dahin voran! Bon Großmutter lernst Du ben Muth, den nichts labmt, Und häuslichen Fleiß, ber die Biene beschämt. Dein Bater bildet in Dich sein Gemüth, In welchem noch altbeutsche Redlichkeit glüht.

An Mütterchens Busen ward freundlicher Sinn Und zartes Gefühl Dein schöner Gewinn; Und Tantchen Augusta belehrt Dich, wie man Mit Grazien: Anmuth bezaubern fann.

Das sind die vier Sterne, die leiten Dich, Kink, So preislich zu werden, als sie es sind. Drum bitte ben Himmel boch Tag für Tag, Daß keiner von ihnen erlöschen mag!

### An die Frau Directorin Grafshoff.

Am 3ten Julius 1813.

Aus der Münsche lust'gem Heer Einen Bunsch für Dich zu wählen, Theure Freundin, das ist schwer! Denn wir sehn kein Gut Dir sehlen, Das die Weisesten der Welt Zu den wünschenswerthen zählen. — Einem Gatten zugesellt, Der den Edelsten von Allen, Die auf deutscher Erde wallen, Kuhmvoll sich zur Seite stellt, Tit Dir traun! ein Loos gefallen, Wie es wenig Frauen fällt. — Und die beiden kleinen Engel, Die Dir Gott erblühen ließ, Machen Dir die Welt voll Mängel Bollends ganz zum Paradies. — Lebe für die zarten Pflanzen, Daß Dich einst in muntern Reihn Enkelkinder noch umtanzen, In des Glückes Sonnenschein!

#### Minna

an ihre geliebte Mutter.

Am 3ten Juli 1814.

Wie heiter war mein kurzes Leben In Deinem Arm, auf Deinem Schook! Der wärmsten Mutterliebe Streben, Mich zu bezlücken, war mein Loos. Doch kaum begann ich es zu kassen, Das füße Glück, das mich umgab, Da mußte Dich mein Geist verlassen, Und seine Hülle kank in's Grab.

Sie ruhet dort in Todesschlummer, Indeß mich eine Welt umblüht, Wo feine Schattenspur von Kummer Das Auge der Berklärten sieht; Wo ich mit seligstem Gefühle, In einem Blumen-Labyrinth, Mit kleinen Engeln scherz' und spiele, Die auch zu früh gestorben sind.

Mich brückt kein Leid, als daß ich sche. Wie Du vor Traurigkeit verblühst. Und aller Freuden holde Nähe, Um ungestört zu weinen, flichst. O Mutter! zärtlichste der Seelen! Mir treu im Leben und im Tod! Laß ab, mit Schwermuth Dich zu qualen. Die Deinem theuern Leben droht.

Erheitre Dich burch ben Gedanken, Daß Deine Minna glücklich ift, Und, ungehemmt von Grabes-Schranken, Im Geiste Dich umarmt und küßt. Drum slich ber Freude Sonnenschimmer Nicht mehr in düstrer Einsamkeit, Und glaube fest, daß immer, immer, So oft Du lachst, sich Minna freut. Ich sehe Bruder Karl zum Erben Der mir geweihten Liebe ein. Laß mich für ihn nicht fruchtlos werben; Er wird einst Deiner würdig seyn. Noch viele Jahre reich an Freuden, Sen er Dein Stolz und Deine Lust! Und sieht er gramvoll dann Dich scheiden, Fällt Minna froh an Deine Brust.

Dein Geburtsfest, hochverehrte Freundin, Rief uns auf zu einer Herzensgabe; Und was könnte Dich wohl mehr erfreuen, Als dieß Blatt, aus dem die Geisterstimme Des geliebten Kindes freundlich tönt? — Höre sie, gewähre Minna's Bitte, Und sen wieder heiter, wieder froh.

# Der Frau Directorin Grasshoff,

gum 3ten Juli 1815.

Ein trüber Winter war vergangen; Bergangen unter Angst und Schmerz. Augustens Todesseiden brangen Dir immer peinlicher an's Herz. Du fühltest Deine Kräfte schwinden, Du sahst schon, wie mit droh'nder Hand, Um an Dein Lager Dich zu binden, Die Krankheit Dir zur Seite stand. Das blieb dem Arzte nicht verborgen; Er rieth mit wohlgesinnten Sorgen, Die dringende Gesahr zu slichn, Und schnell auß Land Dich zu begeben, Um dort zu neuem Frühlingsleben, Wie Bäum' und Blumen, aufzublühr.

Dort würdeft Du, fprach er mit Gründen, Die Göttin ber Gefundbeit finden. Ersprießlich war ber fluge Rath: Du fandft die Göttin in ber That, Und wurdest hold von ihr empfangen. Gie hob die matte Kraft empor, Und rief auf ben erbleichten Wangen Der Jugend Rosen neu bervor. D! welche Wonne für die Deinen. Mit Denen wir uns inniglich Bum reinsten Bergenswunsch vereinen, Daß jene gute Göttin Dich Bis an ben Grangftein Deiner Lage Stets liebreich auf ben Sanden trage. Gie ichenfe Dir ber Jahre Bahl, Die unfre liebliche Auguste (Der viel zu früh im Todesthal Für uns erloschne Sonnenftrahl) Dem strengen Schickfal opfern mußte. Und für ben uns geraubten Schat Bon Freundschaft, welchen wir beweinen. Blub' immerdar und in ber Deinen Gin uns beglückender Erfab!

## An die frau Directorin Grafshoff.

Am 3ten Julius 1816.

Das Glück wirft in's Gewühl der Welt Oft seine Güter blindlings aus, Und wen sein Loos just dahin stellt, Wohin der Wurf der Gabe fällt, Wer trägt sie froh und stolz nach Haus, Und sen er dann nichtswürdig oder bieder, Das Bolf beugt tief sich vor ihm nieder. Doch achten ihn die Edlern nicht, Wenn's ihm an innerm Werth gebricht. Sie schähen nur den Glücklichen allein, Der es verdient, beglückt zu senn.

Drum siehst Dn, Freundin, die in diesen Neih'n Mit jeder Frauentugend glänzet, Bon jedem, der Dich kennt, Dir Lieb' und Achtung weihn, Und sich aus vollem Herzen freu'n, Daß fort und fort das gütige Geschick Und häuslich Glück Tein Leben mit der Freude Rosen kranzet.

Erhalte Sott Dir Deines Glückes Quelle: Den liebenden Gemahl und Deiner Kleinen Paar! Ein Engel wache stets an Deiner Schwelle, Und schütze Dich und sie vor jeglicher Gefahr! So blübe lange noch Dein Leben sort, und stelle Der Welt ein Musterbild bes reinsten Glückes bar!

### Der Frau Directorin Grafshoff

gum 3ten Juli 4817.

Unsern Wünschen hast Du Dich entzogen, Bist vielleicht schon bis zum Khein gestogen, Doch sie schwingen sich Dir nach. Heites Wetter, bieses Salz ber Reisen, Und Gesundheit, sest wie Stahl und Eisen, Würze Dir mit Anmuth jeden Tag! Weibe Deinen Blick im milben Süben An ter Pracht und Fülle ber Natur; Nur vergiß sie nicht, die ärmre Flur, Die Dir ward zum Vaterland beschieden.

Kehre bald zurück zu ihr! Denn Du magst dort tausend Schönes finden, Nur die Herzen nicht, die hier Lieb' und Freundschaft treu mit Dir verbinden. Und auch wir sind unter berer Zahl, Die Dich und ben biederen Gemahl, Nach dem Flug durch Deutschlands Rebengarten. Mit der Sehnsucht Ungeduld erwarten. hoch scitlica

für

Karl Konstantin Kraukling

unb

Karoline Wilhelmine Pfeiffer.

Am 22. bes Blumenmondes 1819.

Wir singen jett ein schönes Abenteuer, Und fund von guter Hand, Wie wunderbar ein unversehnes Feuer Beim Fischsang einst entstand.

Ein junger Mann war eines Tag's gefahren Rach Stralau bei Berlin, Um dort zu sehn das Bolksgewühl ber Scharen, Die bin zum Fischfest ziehn. Und als er kaum begann die ersten Schritte Auf Stralau's grünem Plan, Da strahlten ihn aus des Getümmels Mitte Zwei Augen sternhell an.

Im Nu entbrannt, wollt' er ben holben Sternen Bescheiden näher gehn; Doch schon bereit, sich wieber zu entsernen, Sah er die Jungfrau fiehn.

Wie konnt' ihm nun bas Dörflein noch behagen? Bur Bufte ward's für ihn, Und ihm schien nur auf jener Huldin Wagen Die Luft ber Welt zu blühn.

Ein Plätchen noch im Rabersparadiese Hielt offen ihm bas Glück, Und von der kaum betretnen Freudenwiese Fuhr er zur Stadt zurück.

Man schied am Thor, und nach der Klosterftraße Sing Lina in ihr Haus. Das lauscht' er ab, und that's nicht blos zum Spaße, Nein, es ward Ernst daraus. Denn als er sie so fromm, wie Klosterfrauen, Und engelgut erfand, Da bot er ihr mit Lieb' und mit Bertrauen Auf ewig Herz und Hand.

Hick fit es nun, das nette, junge Parchen, Und freudig rufen wir: Lebt froh, und geht nach etwa fiedzig Jährchen Erft burch bes Himmels Thur!

D, hattet Ihr nur nicht schon unsern Scherzen Ein traurig Ziel gestellt! Ihr zieht von und! — Doch folgen unsre Herzen Euch durch die ganze Welt.

Der

### Frau Oberbaurathin Crelle

bei

ihrer Geburtsfeier

gefungen

pon

der Montags = Gesellschaft, am 2ten November 1819.

Mad der Beife: Befrangt mit Canb den lieben vollen Becher w.

Man idalt einmal ben Windmond \*), baß er immer j So rauh und fturmisch sep.

"Schweigt!" fuhr er auf: "Sonst blaf' ich zehnmal - schlimmer;

Ich bin fein garter Mai.

<sup>)</sup> Dentider Rame des Novembers,

Es ift mein Amt, daß ich die Welt durchtobe; Ich kann und barf nicht ruhn.

Doch will ich jetzt, baß man mich einst auch lobe, Ein gutes Werkden thun."

Sein hobes Wort, bas er hiermit gegeben, War in der That kein Wind: Er hielt es brav, und rief sofort ins Leben Ein liebes, holdes Kind.

In dem fand man, um Herzen zu gewinnen, Die Grazien vereint. Doch wollen wir kein langes Räthfel spinnen: Du, Freundin, bist gemeint!

Sieh um Dich her! Beinah von allen Mufen Sind Söhn' und Töchter hier, Und danken laut aus siebevollem Busen Biel heitre Stunden Dir.

Die Meisterin bes Pinsels und ber Farben. Die Schwester Nachtigall, Der Freund, tem Ruhm erschaffne Ton' erwarben: Sie danken, und wir all'. Wie wir uns hier, an schönen Künsten labend. Gar herzlich oft erfreun,

So moge Dir ein froher Montags=Abent Dein ganzes Leben fenn!

Und Ihm, auch Ihm, dem Stifter dieser Feste. Dem Freunde jeder Kunst, Dem muntern Wirth im Kreise muntrer Gaste. Bluh' stets des Gludes Gunst!

Run fturme du, November, unverhöhnet. Hinfort durch Wald und Flur! Dein Kindgeschenf hat uns mit bir versohnet. Erhalt's uns lange nur!

### Bur Geburtsfeier des Herrn Oberbauraths Crelle.

Um 17. Mar; 1820.

In der Wieg' ein Knäbchen lag, Schrie sich braun die Wangen; Gar nichts war den ganzen Tag Mit ihm anzufangen: Sieh, da trat im Abendgrau Sine würdevolle Frau In die Wochenstube.

"Simmel!" rief mit heiterm Blick Der Papa des Kleinen: "Frau Mathesis, welches Glück, Daß Sie hier erscheinen! Ihre Gunst ist mir ein Schat! Nehmen Sie boch gütig Plat. Werthe Frau Mathesis!" Alber ernst und feierlich Ging sie zu dem Knaben: "Weine nicht! Ich fam, um Dich Geistig zu begaben, Daß Du einstens, wie ein Stern, Unter Mathematikern Soch und herriich leuchtest!" —

Ploblich hörte man Geton Draußen auf dem Gange, Und ein Fräulein, jung und schön, Kam mit Sang' und Klange. Eine Zither in der Hand, Fliegend Haar und gold'nes Band, So erschien die Holde.

Frau Mathesis fragte rauh!
"Wie ist Euer Name? —
"Tonfunst heiß' ich, liebe Frau!"
Sprach die junge Dame.
Ich will hier ben kleinen Mann,
Der bas Leben erst gewann,
Mir zum Jünger weihen.

"Nein!" fiel Zene hihig ein:
"Zahlen foll er lieben!"
Sanfter sprach die Muse: "Nein!
Tonkunst foll er üben!"—
So entstand ein Streit beinah;
Doch des Knäbleins Herr Papa Pflegte stracks die Güte.

Und bie Frauen, sonst sich feind, Einten sich, den Knaben,
Unsern jett sehr werthen Freund,
Beibe lieb zu haben. —
Sieh, durch biesen Friedensschluß
Wardst Du Mathematikus
Und der Töne Meister! —

Du versorgst bas Baterland Mit bequemen Wegen, Daß in manchem Meer von Sand Sich bie Wellen legen.
Dafür bau bes Glückes Hand Dir burch's ganze Lebensland Eine gold'ne Straße!

Und die Zitherspielerin Gehe dir zur Seite, Daß Dich immer froher Sinn Durch die Welt begleite. Schließt sich ihrem Spiel Dein Dhr, Dann empfängt am Himmelsthor Dich Musik der Sphären. Bur Silberhochzeit

bes.

Königl. Geheimen Ober - Bauraths herrn Dr. A. C. Crelle

und

Seiner Frau Gemahlin Philippine, geborne Dreffel.

Am 22. August 1834.

Süße, heil'ge Jugendzeit! Lieblicher als Saft der Neben In der Liebe Trunkenheit In des eblen Jünglings Leben, Wen die Liebe hat berauscht. Der mit keinem Fürsten tauscht: Schon ein Strahl von holden Blicken Kann ihn himmelhoch beglücken. Euch umschwebe heut das Bilb Zener anmuthsvollen Stunden, Die Euch vormals im Gefild Bon Charlottenburg verschwunden. Wann der theure Bräutigam Zum Besuch der Trauten fam, Ward, nach innigstem Verlangen, Er mit Zärtlichkeit empfangen.

War noch ein gelehrter Zug Im Gesicht zurück geblieben, Schnell ward, wie Gedankenflug, Solcher Ernst durch Scherz vertrieben. Die Gelahrtheit nahm die Flucht, Und der Küsse Honigfrucht Burde frisch vom Baum gebrochen, Und vom Hochzeitsest gesprochen.

Diesen kühnen Dichterblick Wollt Ihr Freunde uns vergönnen, Denn wir hatten nicht das Glück Euch zu jener Zeit zu kennen. Das genossen wir erst dann, Als Westphalens Sturz begann, Der Euch nöthigte, mit Ehren Rach Berlin zurückzukehren.

Da wir burch bes Schickfals Gunft Eure Freundschaft bann gefunden, Sahn wir Wissenschaft und Kunft Schwesterlich bei Euch verbunden. Du errangst burch Geistesfraft Deiner Lehre Meisterschaft, Und der Freundin Wundernadel Schuf Kunstwerke sonder Ladel.

Angesehn für Schilberei'n, Wurden sie sehr oft von hundert Herr'n und Frauen, die in Reihn Umher standen, saut bewundert. Doch indem das Bild gesiel, Tönte Sang und Saitenspiel, Und mitunter füße Früchte: Unsers Freundes Tongedichte.

Heiterer Geselligkeit Ward nach flüchtigen acht Tagen Ein Musiksest seweiht, Und viel Schönes vorgetragen. Unster Freundin füßer Ton Gab auch Deklamation, Und es waren Schwänf' und Possen Richt, als Nachspiel', ausgeschlossen.

Ebler Freunbschaft Geist verlich Allen frohen Abendsesten Nie verstimmte Harmonie Zwischen Wirthen und den Gästen. In gesegnet reicher Zahl Füllten sie den weiten Saal, Wenn auch Sturm und Regen tollten Und den Einzug hindern wollten. —

Möchte boch ein hold Geschick Jeben bösen Dämon zähmen, Der verhindern will das Glück, Seinen Weg zu Euch zu nehmen! Auch Gesundheit bleib' Euch treu, Daß dem Freund es möglich sen, In ganz schmerzenfreiem Leben Kuhmes Zinnen zu erstreben.

In der schönen Silberzeit Nächster fünf und zwanzig Jahre Wünschen wir, daß Euch kein Leid, Nicht daß kleinste, widersahre; Und daß Euer goldner Tag Hochbeglückt Euch finden mag! — Dann, dem Erdendrang enthoben, Freut der Sänger sich dort oben.

## Inhalt des fünften Bandes.

#### Balladen und Romangen.

|                                                               | , , | Geite |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Johann Friedrich, Churfurft von Sachjen und Lucas Cranach     | , . | . 9   |
| Der Schutzengel                                               |     | 22    |
| Die Aussteuer                                                 | 6 0 | 27    |
| Berföhnung nach dem Tode                                      |     | 32    |
| Die heilige Lanze                                             |     | 36    |
| Die Reife des Burcher Breitopfes, im fechegehnten Jahrhunders |     | 47    |
| Die Mönchsehe                                                 |     | 56    |
| Mutterliebe und Seldenmuth                                    |     | 59    |
| Der hirt von Oggersheim                                       |     | 69    |
| Der Frauenfeind                                               |     | 73    |
| Die Schlangenfönigin                                          |     | 78    |
| Die lachende Braut                                            | . 4 | 85    |
| Die Bauberpuppe                                               |     | 89    |
| Die Grafenbraut                                               |     | 91    |
| Der Befuch                                                    |     | 101   |
| Der Student und die Bauern                                    |     | 110   |
| Der Pfaffe und fein Gfel                                      |     | 115   |
| Mitter Kurgbold                                               |     | 124   |
| Der Zwerg                                                     |     |       |
| Der Limenteniel                                               |     |       |

|                                          | Seire |
|------------------------------------------|-------|
| Schön Mühnichen                          | . 145 |
| Der Geiltanger ,                         | . 152 |
| Der fpate Freier                         | . 163 |
| Die felige Frau                          | . 169 |
| Das furchtbare Gewehr                    | . 175 |
| Die Todtenhochzeit                       | . 177 |
| Das Gespenft im Sohlwege                 | , 180 |
| Lie Nachtigall                           | . 184 |
| Der Bader an der Saale                   | , 186 |
|                                          |       |
| Erjählungen.                             |       |
|                                          | . 191 |
| Der heilige Jodofus und die vier Bettler |       |
| Schweizertreue                           |       |
| Das Seirathegut                          |       |
| Erfindung des Regelspiels                | . 201 |
| Das Pilgermahl                           | . 204 |
| Die drei Sahne                           | . 206 |
| Das getaufte Rapplein                    | . 210 |
| Grgebung                                 | . 214 |
| Canct Betrus und der Mond                | . 215 |
| Das Teufelsweib                          | . 217 |
| Junter Dhnebart                          | 233   |
| Das Mährchen vom König Luthbert          | . 235 |
| Das Gold und der Sut                     | . 246 |
| Die Spende                               | . 248 |
| Die beiden Topfe                         | . 219 |
| Der Sagestols                            | . 250 |

|                                                             | 6   | eite |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|
| Junfer Frit und der Zeitgeift                               | . 5 | 273  |
| Der Bräutigam                                               | . : | 291  |
| Das Schlüffelloch                                           | . ' | 294  |
| Der Bund                                                    |     | 297  |
| Die alte Schlange                                           |     | 298  |
| Der wilde Jager und ber muthige Schneider                   |     | 309  |
|                                                             |     |      |
| Vermischte Gedichte.                                        |     |      |
| Frauentied                                                  | ,   | 313  |
| Der Grillenfanger und feine Freunde                         |     | 317  |
| Der Brgelsteller und die Bogel                              |     | 320  |
| Der Liebe Gieg über den Bein'                               |     | 323  |
| Lied eines Invaliden                                        | . : | 325  |
| Det Rrante                                                  | . : | 327  |
| Studentenlied                                               |     | 329  |
| Das Lied vom zerbrochenen Satan                             | . ; | 332  |
| Lied bei der Geburtsfeier eines madern Alten                |     | 334  |
| Die Weintrinfer                                             | . 3 | 336  |
| Poesie des Lebens                                           |     | 338  |
| Wiegenlied für ein altes Rind, daß fich darüber harmte, daß |     |      |
|                                                             |     | 310  |
| Der Philosoph an einen Architecten                          |     | 342  |
| Lehrer und Schüler                                          |     | 314  |
| An Amanda. 3m Dezember 1813                                 |     | 315  |
| Der Canarienvogel an feine herrin                           |     | 347  |
| Klagelied eines armen Schulmeisters. 1824                   |     | 349  |
| Alage des alten Riemand                                     |     | 352  |
| An Kornwucherer. Im Brachmonat 1817                         |     | 356  |
| Der Ilif                                                    |     | 358  |
| AURE ADMINER.                                               |     | 36.0 |

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Charade                                                          |       |
| John Falftaff's Gendichreiben an eine zu Chafespeare's Ehrenge:  |       |
| taditnis verfammelte Gefellichaft                                |       |
| Un mein Bifdnig. Um 24ften Dezember 1826                         |       |
| Bum Allerhöchften Geburtefeite Gr. Majeftat des Konigs Friedrich |       |
| Wilhelm III. Am 3. August 1833                                   | 371   |
| Jum Allerhöchsten Geburrefefte Er. Majeftat des Konigs. Am       |       |
| 3. Augunt 1834                                                   | 373   |
| jahrigen Stiftungefeste. Am 9. Julius 1823                       |       |
| Joseph Sandn. Gefeierr am Tage feiner Geburt, den 31. Marg 1826  |       |
| Mogart. Bu feiner Todtenfeier am 5. Dezember 1824                | 352   |
| Mogart. Bur Feier feiner Geburt, am 27. Janner 1825              |       |
|                                                                  | 390   |
| South Continues and so some town to the south                    | ,,,,, |
| Sinngedichte und andere Aleinigkeiten.                           |       |
| Der Magnet                                                       | 395   |
| Mis eine muthige dontiche Fran eine Luftreife allein unternahm   | 395   |
| Aufenf                                                           | 396   |
| Das Baterrecht                                                   | 396   |
| Un den Mond                                                      | 397   |
| Der Poet aus Lebeneluft                                          | 397   |
| Die theuern Grabmaler                                            | 397   |
| Pardonnez-moi!                                                   | 398   |
| Gedanken bei einem Solgidnitre                                   | 39~   |
| Der Aufhelfer                                                    | 398   |
| Falscher Eifer                                                   | 399   |
| Kein Spigramm, aber Wahrheit                                     | 399   |
| Seutige Inpferfeit. 1810                                         | 400   |
| Die Mügenmode. 1810                                              | 100   |
| Der ungetreue Wihling                                            | 107   |

| જિલ્                                                             | 112 |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Zutteric - Gilliminio                                            | ()1 |
| Un Mandye                                                        | 01  |
| Der Selbftling                                                   | 01  |
| Der gelehrte Gudgud                                              | 02  |
| Räthfel                                                          | 02  |
| Der Aufruhr in 4                                                 | 02  |
|                                                                  |     |
| Denkmale der Achtung und Freundschaft.                           |     |
| Dem Juftigamfmann ju Radeberg, Ernft Ludwig Langbein, ju feit    |     |
| nem Geburtefefte ehrerbietig gewidmet von feinen gejammten       |     |
| Rindern, Edywiegerfindern, Enfein und Itrenfeln. Um 25.          |     |
| Jänner 1812                                                      | 05  |
| Un meinen Bater. 1813                                            | 08  |
| Un den Oberschulrath Eschee in Berlin, im Mamen feiner taubstum: |     |
| men Zöglinge. Um 17. Februar 1811 4                              |     |
| Auf den Tod meines Freundes Eichte. (Geftorben am 17. Juli 1811) |     |
| Un Auguste Sichte. Im Erntemonat 1812                            | 15  |
| Chrengedachtnis meiner Freundin Auguste Gichte. (Geftorben am    |     |
| 17. Mai 1815)                                                    |     |
| The order Decilaration Charte, Street order Co. Stellings. Same. |     |
| ftummen:Instituts ju Berlin. Bu ihrem Geburtetage. Um            |     |
| 6. Juli 1815 4                                                   |     |
| Un Diesetbe. Den 6, Juli 1814                                    |     |
| An Dieselbe. Zum 6. Juli 1815                                    |     |
| an election Sen of Sun 1910.                                     | 25  |
| All Dieferen Dan of Jun 1017                                     | 27  |
| All Dictions Sain of Sain 1010                                   | 29  |
| Zii Dicition Ziii o Jiii 1020                                    | -51 |
| an electricity and or Sun 1021                                   | 53  |
| an Diction ain of Jun 1022                                       | 55  |
| Un Diesethe. Am 6. Juli 1823                                     | 57  |

### **-** 496 -

| ©                                                                    | eite |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Un Diefelbe. Am 6. Juli 1824                                         | 439  |
| Un Diefelbe. Um 6. Juli 1825                                         | 441  |
| Un Diefelbe. Um 6. Juli 1826                                         | 445  |
| An Diefelbe. Um 6. Juli 1827                                         | 445  |
| An Diefetbe. Um 6. Juli 1828                                         | 447  |
| An Dieselbe. Um 6. Juli 1859                                         | 549  |
| In die Stammbucher zweier geiftvollen Schwestern                     | 451  |
| Un Raroline Bardua, mit einem Bandden iderzhafter Ergablungen.       |      |
| Im April 1820                                                        | 455  |
| Un Wilhelmine Bardua, mit dem von dem Berfaffer herausgegebe:        |      |
| nen Deutschen Liederkrange. Im Februar 1820                          |      |
| Un Christian Seinrich Wolke, bei seiner Geburtsfeier im Jahre 1920 . | 458  |
| Dem guten Bater Wolfe bei feiner Geburtsfeier am 21. August 1821 .   | 460  |
| An meinen Pathen Karl Graßhoff. 1820                                 | 468  |
| Un Minna Grafhoff, gur erfien Feier ihres Geburistages; am           |      |
| 6. August 1812                                                       |      |
| Un die Frau Directorin Grafhoff. Um 5. Juli 1815 . :                 |      |
| Minna an ihre geliebte Mutter. Um 5. Juli 1814                       | 468  |
| Der Frau Directorin Grafhoff, zum 3. Juli 1815                       |      |
| Un Dieseibe. Um 3. Juli 1816                                         |      |
| An Dieselbe. Um 5. Juli 1817                                         | 475  |
| Sochzeitlied für Karl Konftantin Kraufling und Karoline Wilhelmine   |      |
| Pfeiffer. 1819                                                       | 477  |
| Der Frau Oberbaurathin Erelle bei ihrer Geburtefeier gefungen von    |      |
| der Montags:Gefellschaft, am 2. November 1819                        |      |
| Bur Weburtsfeier des Seren Oberbaurathe Crelle, am 17. Marg 1820     |      |
| Bur Gilberhochzeit des Königl. Geheimen Ober: Baurath's Serrn        |      |
| Dr. A. E. Erelle und feiner Frau Gemahlin Philippine, geb.           |      |
| Dreffel. Um 22. August 1854                                          | 487  |







